

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

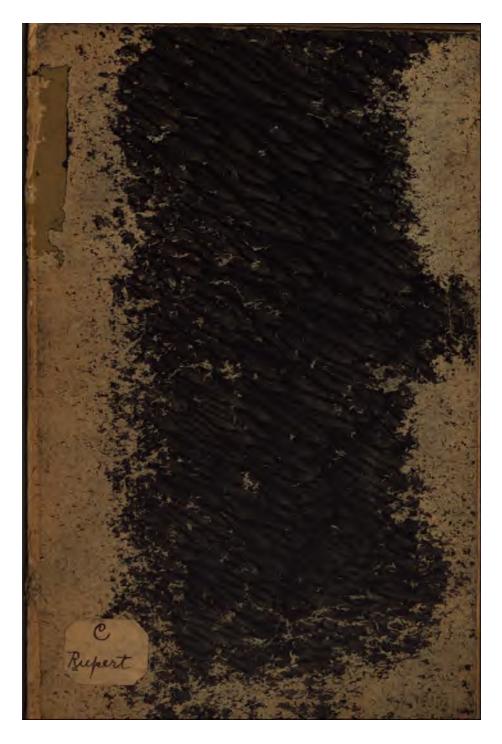

# Niedner. 641.

, 3 / Report)

יהוה



# Historisch = Fritische Abhandlung

über bas

wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit

bes

# heiligen Rupert

in Baiern,

unb

der Gründung seiner bischoflichen Kirche

#### 23 · d m

# Midael Filt,

Enventualen bes salzburgischen Benedictiner = Stiftes Michaelbeuern, d. 3. öffentl. ordentlichem Professor ber allgemeinen Weltgeschichte und Philologie am f. f. Lyceum zu Salzburg.

### **<@@@@@®**&&&&&

Salzburg, 1831.

Bep Frang Xaver Duple, Buchdrucker und Buch= handler.

. 

#### Borrede.

Dundert Jahre, nämlich von dem berühmten Geschichtes forscher Joannes Madillon im Jahre 1683 angefangen, bis auf die Erscheinung der "Nachrichten vom Zustande der Gegenden und Stadt Juvavia" im Jahre 1784, stritten die Geschichtesforscher für und wider die uralte salzburgische Tradition, gemäß welcher der h. Rupert im zwepten Jahre des frankisch = austrasischen Königs Childebert II., das ist, im Jahre 576 Bischof zu Worms gewesen, und um das Jahr 580 auf Einladung des herzogs Theodo nach Baiern gekommen; hierauf um das Jahr 582 die bischössiche Sirche Salzburg gegründet hat, und im Jahre 623 gestorben ist.

Die größere Jahl der Gelehrten neigte sich jedoch entschieden auf die Seite des gelehrten Jesuiten Marcus Hansiz, welcher im zwepten Theile seiner Germania Sacra vom Jahre 1729, der die Geschichte der Kirche Salzburg enthält, in Ansehung des h. Rupert und der Gründung seines bischösslichen Sipes Salzburg, eine neue, von der alten über hundert Jahre abweischende, Aera zu begründen suchte, gemäß welcher der h. Rupert im zwepten Jahre des Königs Childes bert III., d. i., erst im Jahre 696 Bischof zu Worms gewesen, und im nämlichen Jahre, vom herzog Theodo gerusen, nach Baiern gekommen ist; endlich im Jahre 716, mit Genehmigung des Papstes Gregorius II., seine bischössiche Kirche Salzburg gegründet hat, und im Jahre 718 gestorben ist.

Diefes neue dronologische Spftem bekam um fo mehr Bepfall, ba felbft bie altesten und wichtigften falzburgischen Urfunden dafür zu sprechen scheinen, und je mehr es bas Unfeben gewann, als ob bie Ge= genparten, bas Benedictiner : Stift Ct. Peter, biefes Spftem hauptfachlich nur aus eitler Gelbstfucht be-Allein, so wenig man bem dronologischen kampfe. Spfteme bes Marcus Hansiz Scharffinn und Busam= menhang absprechen kann; fo fanden boch, außer ber genannten Gegenparten, auch noch andere grundliche Geschichteforscher, daß es nicht alle Zweifel bebe, und baff noch mancher wichtige Grund für die alte falgbur= gische Tradition spreche. Gelbft der gelehrte Verfaffer ber Nachrichten von Juvavia, obgleich dem Sansigischen Spfteme jugethan, magte nicht, bas Benedictiner-Stift St. Peter aus feiner, gleichfam verjähtten, Erb= lebre burch eine entscheibende Stimme ju verbrangen; ja. er erbob fogar manches wichtige Bebenten gegen bas neue dronologische Spftem.

Also nicht die überzeugende, und jeden Zweifel hebende Kraft, sondern nur ein höherer Grad der Wahrscheinlichkeit verschaffte dem han sizisch en Spesteme das Uebergewicht, und die Gegenparten wurde nicht vollständig widerlegt, sondern nur überstimmt. Defiungeachtet ist die von hansit begründete neue Aera schon seit einem Jahrhundert allgemein anges nommen, und wenn der alten, der salzburgischen Trazdition entsprechenden, Aera noch hie und da in einer Anmerkung erwähnt wird; so geschieht es sast nur, um zu zeigen, wie leichtgläubig das unkritische Alterthum gewesen.

Aber, wie beschämend ift es für ben vaterlandis schen Geschichtsforscher, sorglos auf bem hansizischen Spsteme fortzubauen, mahrend er sich gestehen muß, bag beffen Untrüglichkeit gang und gar nicht entschies

ben'ift! - Bie beschämend ift es überhaupt fur bie vaterlanbifche Staats = und Rirchen = Geschichte, bas man nach hundertjährigem Streite noch nicht gewiß ift, ob ber b. Rupert am Ende bes VI. ober bes VII. Jahrhunderts gelebt bat; ob er im Anfange bes VII. ober VIII. Jahrhunderts gestorben? - ob unter ben Agilolfingifden Bergogen von Baiern, beren Bahl und Geschichte weit mangelhafter ift, ale jene ber fieben Könige Rom's, zwey, brep ober mehrere Theobone, - ob ein ober zweb Theobeberte gu gablen find? - ob ber h. Rinpert wirklicher, beftimmter Bifchof ju Borme gewesen, oder, wie Mabillon und Sanfig bafur hielten, nur ein Land= obet reisender Bischof? ob bem b. Rupert ber Rame und bas Verbienft eines Apostels ber Baiern im eigent= lichften und ftrengften Ginne gutomme, wie bie falgburgifche Tradition lehrt, ober nur im uneigentlichen und weiteren Ginne, wie ibm Banfig, gleichsam noth: gedrungen, jugefteben mußte? -

Diefe fo lange und beschämende Ungewißheit gu endigen, und ben hundertjährigen Streit über bas wahre Zeitalter bes h. Rupert endlich einmal gur Entscheidung ju bringen, ift ber 3med ber gegenwartigen Abhandlung. Die Wichtigkeit bes Gegenstandes nothigte mich, zuerft die Entftehung und ben Fortgang bes gelehrten Streites geschichtlich barzustellen, unb baben alle, mir über bas Zeitalter bes h. Rupert bekannt geworbene, Streitschriften anzuzeigen; gweb= tens, alle Grunde und Beweife ber Gegner ber alten ' falzburgischen Tradition grundlich zu prüfen : ich erft hiedurch jur Ueberzeugung gelangte, baf fie alle unhaltbar fepen; fo bedingte es fich von felbft, biefe ihre Unhaltbarkeit Har ju beweisen. Drittens, nachdem ich bie verschiebenen Lebensbeschreibungen bes b. Rupert, und andere babin einschlagende alte

Documente forgfältig miteinander verglichen und gepruft, glaubte ich endlich im Stande ju fepn, aus ber sogenannten Vita primogenia S. Ruperti deffen mabres Beitalter zu bestimmen, feine mahrhaft apostolische Wirksamkeit geborig und mahr barzustellen, und bebbe burch überzeugende Beweife für immer zu befestigen. Auch habe ich für nothwendig und zweckbienlich erache tet, meine Beobachtungen über die vielen Interpolationen in den alten falgburgischen Chronifen und anderen gefchichtlichen Documenten mitzutheilen, und nicht nur eine sonchronistische Tabelle ber frankische auftrafifden Rönige und ber Agilolfingifden Berjoge von Baiern, fondern auch eine Cammlung ber-Ausfagen alter Chroniken, bas Zeitalter bes b. Rupert betreffend, jum vergleichenden Ueberblicke des Lefers bebaufügen. 3ch übergebe nun meine Abhandlung bem Urtheile ber gelehrten Welt. Rann fie auch nicht allseitig befriedigen; so wird man boch mein aufrichti= ges Streben nicht verkennen, über einen hochft wiche tigen, und bieber noch im Streite und in Ungewigheit' liegenden, Gegenstand unserer Staats = und Rirchens geschichte Wahrheit und Gewiffheit verbreiten zu mollen.

Geschrieben im k. k. Lpceum zu Salzburg, im Jahre 1830, den 1. Juny.

## Inhalt biefer Abhanblung.

#### Erftes Bauptftud.

Seschichte bes gelehrten Streites über bas Zeitalter und Apostolat bes h. Rupert. S. 1 — 20.

S. 1. Hadrian Valesius bezweifelte zuerst die Wahrheit ober Richtigkeit der salzburgischen Tradition in Rudsicht des Zeitalters des h. Rupert.

S. 2. Diefem folgte Joannes Mabillon, welcher noch mehr rere Bebenten bagegen vorbrachte.

S. 3. P. Joseph Mezger vertheibigt bagegen in seiner Historia Salisburg. Die malte Arabition seines Stiftes; jedoch die Ideen Mabillon's haben bereits Eingang gesfunden bev dem Bersasser des allerneuesten Staates Salzburg, und ben dem Geschichtsschreiber der Kirche Frenssung, P. Carl Meichelbeck.

5. 4. Der gelehrte Jesuit Marcus Hansiz, in seiner Germania Sacra Tom. II. begründet und vertheidigt bas von Mabillon erfundene, neue chronologische System.

5. 5. Bergebens fucht ber nicht minber berühmte Geschichts forscher P. Bernardus Pez in einem eigenen, difentlia den Aufruse an Marcus Hansiz die salzburgische Tradition in Sous zu nehmen.

5. 6. Bergebens seht sich zu gleichem Zwede bas Stift St. Petet in Correspondenz mit Mareus Hansiz. Dieser bestätigt seine Behauptungen in seiner Trias Epistola, rum ad amicum Salisburgensom.

5. 7. Det gelehrte Annalist von Briren, Dr. Joseph Resch, nimmt gleichfalls in Rudsicht bes h. Anpert bas nene Sustem bes Hansis an.

S. 8. Endlich erscheint gegen dieses das Novissimum Chronicon monasterii S. Petri Salisburgi, welches die alte

Erabition feines Saufes aus allen Rraften vertheibigt, aber obne ben gemunichten Erfola: denn

S. 9. Fordinand Sterzinger, Mitglied der Atademie der Wiffenschaften zu Munchen vertheidigt mit Benfall die neue Zeitrechnung des Hansiz, in seiner Abhandlung von dem Zustande der baierischen Kirche unter dem ersten driftlichen Herzog Theodo.

5. 10. Eben fo ein anderes Mitglied jener Atademie, ber gelehrte Benedictiner von St. Emmeram zu Regensburg, P. Roman Zierngibl, in seiner Abhandlung von den her-

jogen in Baiern vor Rarl bem Großen.

S. 11. In ben balb darauf erfcienenen nachrichten von Juvavia wird ber Streit, wie man gehofft hatte, nicht ents fcieden; wohl aber werden wichtige Bebenten gegen bie neue Chronologie bes Mabillon und Hansiz aufgestellt.

5. 12. Auch andere hocht wichtige und gelehrte Geschichts forscher, Theodor Gemeiner und Frenhert von Hormayr, erregten manches Bebenten gegen biefelbe.

5. 18. Diefe veranlaßten gegenwärtige Abhandlung über bas wahre Zeitalter bes h. Rup ert.

#### 3 wentes hauptstud.

Die Meinungen und Behauptungen bes Mabillon und Hansis werben untersucht und unrichtig befunden. S. 21.—31.

5. 1. Die Quellenschriften und Documente gur Geschichte bes b. Rup ert werben angeführt.

5. 2. Die Ettlätung bes Hansiz von den Worten der Vita primogenia über die Befehrung des herzogs Theodo ist unrichtig.

#### Drittes Sauptstud.

Die Behauptungen ber benben baierischen Geschichtsforscher, Fordinand Stereinger und Roman Zierngibl, merben unters tersucht, und als unrichtig erwiesen. S. 31 — 51.

- S. 1. Sterninger behauptet in seiner Abhandlung, bag bie Herzoge von Baiern sammt ihrem Bolte bis auf Theos bo II., ben ber h. Rupert bekehrt hat, ber Abgottes rep ergeben gewesen.
- 5. 2. Wird in Zierngibl's Abhandlung widerlegt.
- 5. 3. Diefer behauptet hingegen, bag auf die lange Regies rung bes frommen driftliden Gergogs Theado I. ein

anderer agifolfingischer Zweig gefolgt sev, welcher noch abgottisch gewesen. Das ist aber unrichtig und unmögelich,

- §. 4. wegen der driftlichen Landesverfassung Baiern's, die schon seit Dago bert I. eingeführt war, und wegen der apostolischen Glaubensprediger Agilus, Eustasius und Emmeramus.
- §. 5. Zierngibl's Mennung, daß ber h. Rupert und Wicpert Bischof von Regensburg durch das Decret des Papstes Gregorius II. zu gleicher Zeit als Bischofe in Baiern eingesett worden,
  - S. 6. widerlegt fic burch jenes Decret vom Jahre 716 von felbft, welches tein Wort hiervon enthalt.

#### Viertes Banptfiud.

Beitere Untersuchung und Widerlegung der Behauptungen aller übrigen Gegner der salzburgischen Tradition.

S. 52 — 91.

- S. 1. Erfter Beweis der Gegner aus der fondronistischen Tabelle der Austrasischen Könige und baierischen herzoge, daß unter König Childebert II. kein herzog von Baiern, Namens Theodo, regiert habe. Wird widerlegt.
- S. 2. Amerter Beweis, daß Herzog Theodo II. es ift, ber von dem h. Rupert befehrt und getauft worden, aus dem Congestum Arnonis. Wird widerlegt.
- S. 3. Dritter Beweis, bag ber b. Rupert in bas von Hansis bestimmte Zeitalter gehore, aus ben fogenanns ten turgen nachrichten. Wird wiberlegt.
- 5. 4. Nierter Beweis für die namliche Behauptung des Arnoldus von Vohburg. Wird widerlegt.
- §. 5. Fünfter Beweis aus bem Berzeichniffe ber falgburgis ichen Bischöfe, von einem Regensburgischen Dichter aus bem IX. Jahrhundert. Wird wiberlegt.
- S. 6. Sechster Beweis aus Aribo bes Bischofs von Freys fing Vita S. Corbiniani. Wird wiberlegt.

è

S. 7. Siebenter Beweis aus dem Verzeichnisse der verftotbenen Herzoge von Baiern in dem handschriftlichen Nezkrolog des Stiftes St. Peter zu Salzburg. Wird widerlegt.

#### Fünftes Sanytfind.

Das mabre Beitalter bes b. Rupert wird bestimmt und erwiesen. G. 91 — 100.

- S. 1. Dem zwepfachen Argumente bes Hansiz wird ein gleiches entgegengesett, daß der h. Mupert ein Zeitz genoffe des Childe bert II. und des herzogs Theodo von Baiern gewesen.
- 5. 2. Der Beweis des Marcus Hansiz beruht auf falschen Prasumptionen, und zwar erstens auf die der Bollstanz digkeit des Berzeichnisses der baierischen Herzoge, und
- 5. 3. auf die der bieber prasumirten Untrüglichteit des Congestum's Arnonis und ber Brevium Notitiarum.
- §. 4. Das dronologische Spftem des Marcus Hansis hat aus der Geschichte Salzburg's die Zweifel, Berwirrungen und Dunkelheiten, wie er hoffte und glaubte, nicht entfernt, soudern sie vermehrt.

#### Sechfies Bauptstud.

- Geschichte des d. Rupert nach den Grundsinien der Vita primogenia. S. 100 — 163.
- 5. 1. Der h. Rupert erscheint im Jahre 576 als mirtlis der und ordentlicher Bistof zu Worms.
- 5. 2. Vaterland und Abstammung des b. Rupert.

ì

- §. 3. Der Ruf von der Heiligfeit und Beisheit Aupert's verbreitet fich allenthalben, und fommt auch
- 4. 41 zur Kenntuiß des Herzogs Theodo von Baiern, der ihn hierauf dringend zu sich einladet. Zwep Fragen werden beantwortet: Warum hat Herzog Theodo den h. Rupert so dringend zu sich gerusen? Warum hat dieser seinen bischlichen Sie zu Worms für immer verlassen? —
- S. 5. Bekehrung und Taufe des Herzogs Theodo zu Mezgensburg, mit vielen seiner Großen. Die dristliche Meligion wird die herrschende, und ein Fundamentalgeset der Landes Werfassung. Erster Titel der uralten Leges Bajuvariorum.
- S. 6. Die Reise bes h. Anpert bis nach Unterpannonien. Meinungen bes P. Mathias Fuhrmann und bes herrn von Geufau über ben Weg, ben ber h. Aufpert babin genommen. Was Hausiz hievon glaubt. Aufents

- halt bes h. Anpert zu Lorch auf seiner Rudreise; ob diese Reise vor, ober nach dem h. Emmeram geschehen? Die Beantwortung dieser Frage gibt ebenfalls Aufklärung über das wahre Zeitalter des h. Rupert.
- 5. 7. Ankunft besselben am Wallersee im Salzburggau, wo et sich eine Wohnung, und dem h. Petrus zu Ehren eine Kirche baut.
- S. 8. Er verlegt feinen beständigen Gis in bas, von ben Sernlern gerftorte, Juvavia, wo er
- S. 9. um das Jahr 582 ein Aloster und eine Kirche, dem h. Petrus zu Ehren, erbaut. Wann und wie ist zu Salzburg die Verehrung des h. Amandus entstanden? Ist hierunter der Bischof von Worms oder von Utrecht zu verstehen?
- S. 10. Der h. Rupert besucht auf turge Beit fein Baterland, und bringt von da zwölf Gehilfen nebft feiner Richte Chrentraud mit fich zuruck.
- 9. 11. Der h. Rupert veredelt die Herzen und den Boben. Er erbaut die Maximilians-Zelle und Kirche
  im Pongan. Herzog Theodo stirbt. Theodebert
  sein Sohn und Nachfolger. Bepde unterscheiden sich auffallend von den späteren gleichnamigen Herzogen. Bau
  des Frauenklosters auf dem Ronnberge. Urfunde des
  Erzbischofs Conrad I. vom Jahre 1117, in welcher die
  ersten Bohlthäter dieses Frauenstiftes, und eine bisher
  unbekannte Abtissin desselben genannt werden.
- 9. 12. Bob des h. Rupert, dieses wahren Apostels der Baiern. Uebersehung eines Theiles seiner Gebeine durch den Bischof Virgilius in den ihm zu Ehren neugebauten Dom. Berehrung des h. Rupert, als ersten Schuhheiligen der Stadt und des Landes Salzburg. Erste Versuche im XII. Jahrhundert, das Todessahr des h. Rupert zu berechnen. Zerstörung der Maximilianszalle und Kirche im Pongan durch die heidnischen Slaven. Ob sie nach dem Jahre 623, oder erst nach dem Jahre 718 geschehen?
- 5. 13. Die meisten Beitbestimmungen ben h. Rupert und feine nachsten Rachfolger betreffend, die man in den alten Chronifen findet, sind Interpolationen von späteren Sanden. Aber sie tonnen der Wahrheit der Sache

nicht mehr icaben; benn bas Beitalter bes b. Unpert ift außer allem Sweifel gefeht.

#### Swer Berlagen.

- I. Spuchronistifche Tabelle ber frant. auftrafifchen Ronige, und ber Bergoge in Baiern vor Karl bem Großen.
- II. Auszuge aus alten falzburgischen und anderen Shroniken, von dem Jahre 508 bis 748, mit besonderer Rudsicht auf die Zeit des h. Aupert und der Herzoge von Baiern.

# 1. Sauptstück

Die Entftehung und ber Fortgang bes Streites über bas Beitalter und bas Apostolat bes f. Rupert in Baiern.

#### g. 1.

Laufend Jahre hindurch war die falzburg. Tradition unangefochten geblieben, gemäß welcher ber h. Rupert im Jahre 576 Bifchof gu Borme gewefen, und um bas Jahr 580 auf Ginladung bes Bergoge Theobo nach Baiern gekommen ift; um das Jahr 582 feinen bischöflichen Git ju Galzburg gegrundet bat, und im Jahre 623 am 27. Mart, ber zugleich ber Oftersonns tag gewefen, gestorben ift, Taufend Jahre hindurch galt ber h. Rupert in allen Beit- und Geschichtbuchern als der erfte Apostel Baiern's, und feine Rirche Galgs burg als ber erfte und altefte bifcoflice Gip biefes Landes. Mehrere alte Chronisten und auch der baperis fche Unnalift Johann Aventin a) fegten bie Une funft bes b. Rupert in Baiern fogar ichon in die erfte Balfte bes fechften Sahrhunderte, und nur der einzige Marcus Belfer in ben Anfang bes fiebenten Jahrhunderte b), in das Jahr 616. Gie aber noch Spater herabzufegen, ift teinem Schriftfteller einges fallen.

Es war aber auch die historische Kritik zu jener Beit noch nicht erwacht, und obgleich ichon mit Aufang Des 17ten Sahrhunderts die altesten und wichtigften falzburgifchen Urfunden und Documente burch ben ges lehrten Fleiß des Heinricus Canisius c) und Wigulejus Hundius d) ber gelehrten Welt bekannt gemacht

<sup>2)</sup> Annal. Bojor. Libr. III. pag. 263.

b) M. Velseri rer. boic. Libri III. pag. 110.

c) Antiquae lectiones, Tom. III. Part. edit. Antwerp. d) Metropolis Salisburg, cum notis Christ, Gewoldi. Fol. Monachii 1620.

worden find: so war es boch erst Hadrianus Valesius e), ber mit bem geschichtlichen Quellenftubium auch die Rritik verband, 'und jugleich ber erfte, ber in hinficht bes Zeitalters bes h. Rupert eine andere Meinung in Umlauf brachte. Diefer Gelehrte murbe nämlich burch bie Geschichte ber Merovingischen Rönige, Die mit ber Geschichte ber Agilolfingisch en Bergoge in Baiern vielfältig in Berührung tommt, auf das Beit= alter des h. Rupert hingeführt, von dem die Lebens= beschreibungen sagen, daß er im zwepten Jahre des Ronigs Childebert Bifchof ju Worms gewesen, und vom Berzoge Theodo nach Baiern eingeladen worden feb. Da nun Valesius ben ben Geschichtschreis bern keinen Bergda in Baiern, Namens Theodo, ge= funden, der unter einem der drep bekannten Ronige des Namens Childebert gelebt hatte, als jenen Theodo, ber vom Jahre 680 bis um 718 gelebt hat, und beffen Regierung wirklich unter jene des Königs Childebert III. (695 - 711) faut; fo hielt er bas awepte Jahr diefes Ronigs, bas Jahr 696, für das nam= liche, in welchem ber h. Rupert Bifchof zu Worms gewesen, und so auch jenen Berzog Theodo für den nämlichen, ber von dem b. Rupert bekehrt und ge= tauft worden ift.

#### **§**. 2

Der Behauptung des Valesius folgte ein eben so berühmter Mann, der Bater des diplomatischen Stubiums, Joannes Madillon, in seiner Geschichte der Heiligen des Benedictiner=Ordens, und in den Jahrsbüchern des nämlichen Ordens f), in welchen er, gleich dem Valesius, das Jahr 696 als das nämliche angenommen, in welchem der h. Rupert Bischof zu Worms gewesen; hingegen das Jahr 718 als das seines Todes, weil in diesem gleichfalls der Ostersonntag mit dem 27. März zusammentras. Die Gründe seiner Behauptung hat er in seinen beyden genannten Werken

e) Rerum Francicar. Libr. Paris. 1646. Vol. III.

f) Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti. Vol. VII. Paris. 1668 — 1685 et ejusdem Annales Ord. S. Bened. Vol. IV. Paris. 1793 — 1707.

umftanblich auseinandergefest, die wir aber bier, um unnöthige Wiederholungen ju vermeiben, übergeben, um fie mit benen ber übrigen Gegner ber falgburgi= ichen Trabition unter Ginem zu untersuchen. Go wie aber Mabillon durch besondere Grunde bewogen worden, bas Zeitalter bes h. Rupert gegen die bisherige falz= burgische Tradition um mehr ale hundert Sahre spater berabzusepen; so fand er fich auch zugleich genöthiget, bem h. Rupert die Ghre feines Apostolates größten= theils zu nehmen, burch eine zwehte eben so wichtige Behauptung, baf diefer Beilige ben Bergog Theodo und feine Baiern nicht von ber Abgotteren jum Chris Renthume, fondern blog aus einem keterischen Freglau= ben zur wahren Religion bekehrt habe. Mabillon selbst kam auf feiner litterärischen Reise im Jahre 1683 ben 28. August nach Salzburg, wo er in bem Benedictiner= Stifte St. Peter, als Mitglied bes nämlichen Ordens, feine Wohnung nahm. Damale lebten in diesem Stifte, ein feltenes Rleeblatt von Tugend und Gelehrfamkeit, bren leibliche Bruder und Religio fen diefes Stiftes, Franciscus, Josephus und Paulus Mezger, Professoren ber Theologie an der Benedictiner-Universität zu Salzburg, und Josephus zugleich Prior feines Stiftes. Diesem eröffnete Mabillon aufrichtig seine nicht unbegrundete Meinung von bem Zeitalter bes h. Rupert, worüber nun zwischen benden ein eifriger, jedoch freund= schaftlicher, Streit entstand. Gewiß hatte Vieles burch Mabillon entichieden werden konnen, wenn ihm, mas boch eigentlich ber 3weck feiner Reife gewesen, ber Bugang ju ben falgburgifden Urchiven mare eröffnet Allein damals war folche Lojalität gegen worden. Fremde noch nicht üblich, wenigstens nicht gegen rei= fende Franzosen gerade in dem Jahre und Mongte, da die Raiser = Stadt Wien von den Türken belagert. wurde, welcher Rrieg, nach der allgemeinen Behaup= tung, burch frangofischen Ginfluß entstanden mar. (Joann. Mabillonii iter Germanicum, cum praefat. Joannis Alb. Fabricii.) D. Joseph Megger mar Bu diefem gelehrten Difpute nicht unvorbereitet; benn die Meinung Mabillon's, im Betreff ber Aera des h. Rupert, war ibm icon aus beffen vorange= führten Werken befannt, und er hatte fie in feiner

Geschichte von Salzburg, woran er bereits schon einige Beit arbeitete, und die er schon großen Theils vollendet

batte, angestritten.

Indessen war der Aufenthalt Madillon's zu Salzburg, vom 28. August die 2. Sept., zu kurz, um einen so wichtigen Gegenstand in Mitte so vieler anderer, die des Gastes Aufmerksamkeit nicht weniger beschäftigten, zu einer näheren Erörterung und Entscheidung zu bringen. Zum allgemeinen Bedauern starb P. Joseph Mezger noch im nämlichen Herbste auf seiner Ferienzreise in die Schweit nach Maria Einsiedeln den 16. October im Stifte St. Gallen. Seine bepden übrigen Brüder vollendeten hierauf das unterbrochene Werk der Geschichte von Salzburg, welche aber doch erst 1692 im Drucke erschien. (Historia Salisburgensis. — Extypographeo Joann. Bapt. Mayr. MDCXCII.)

#### §. 3.

Allein, so viele Mühe ber fleißige P. Joseph Megger in feiner biftorifchen Untersuchung über bas Alter der Kirche Salzburg zc. (pag. 1 — 24) sich auch gegeben hatte, die Behauptungen Mabillon's ju wider= legen; so waren doch alle seine Gegengründe nicht kräf= tig genug, um des Gegners Zweifel aus der Wurzel ju beben. Vielmehr mußte fein Berufen auf das Grabmahl des h. Rupert und seines nächsten Nach= folgere Vitalis; sein Berufen auf papstliche und erz= bischöfliche Aussprüche über bas hohe Alter ber Kirche Salzburg; - fein Berufen auf die unsicheren Sppothesen des Ludwig Schönsleben in seiner Geschichte Rrain's, betreffend ben h. Rupert und feinen Beite genoffen Theodo, herzog in Baiern, gerade das Gegentheil von dem hervorbringen, mas P. Joseph Megger mit all' feiner Belesenheit, mit allem Aufwande von Gelehrsamkeit und Fleiß zu bewirken strebte. Diefes zeigte fich ichon in einer Eleinen Schrift g). welche der berühmte Rechts = Lehrer, Joh. Jakob

g) Der allerneueste Staat bes Ergbisthums Salzburg, und ber barunter gehörigen vier Mediat : Stifter Gutl, Seccau, Chiemice und Lavant.

Schmauß, (jedoch ohne Namen bes Verfassers, Druckortes und Jahres) herausgegeben im Jahre 1711; und
die Untersuchungen, welche Karl Meichelbeck in seiner Geschichte von Frehsing über das Alter dieser, und der Kirche von Salzburg h) anzustellen sich bewogen fand, entschieden ganz für die Behauptungen Mabillon's.

6. 4

Bald barauf erschien Mabillon's chronologisches Spftem volltommen ausgebildet, und die gang umge= arbeitete Geschichte der Kirche Salzburg, und ihrer Bischöfe und Erzbischöfe, von dem b. Rupert angefangen, bis in die ersten Regierungs = Jahre bes Fürst= Erzbischofes Leopold Firmian, von dem gelehrten Jefuiten ju Bien, P. Marcus Hansiz, in feinem gro= fen Werte: "Germania Sacra" Tomo II. Augustae Vindel. 1729. Die siegende Klarheit der Beweise dies fes scharffinnigen Forschers, seine anscheinend gang un= parthepische Berücksichtigung aller Umstände, und die forgfältige Auflösung aller Zweifel und möglichen Gins würfe, hatten nun die bieber so lange bestandene falt= burgische Tradition von der um bas Jahr 582 burch ben h. Rupert gegrundeten Rirche Galzburg ganglich niebergeschlagen. Rach bes Sanfig's Berechnung (pag. 48 Nro. XXX.) tam ber h. Rupert am Ende bes VII. Jahrhunderts nach Baiern, nämlich im Jahre 696, im zehnten Jahre des Papftes Serglus; lebte bann unter ben folgenden Papften, Johannes VII., Constantinus und Gregorius II., welcher lettere das vom h. Rupert angefangene Werk gang vorzüglich be= forberte, burch feine, im Jahre 716 nach Baiern abgeordneten, Legaten, welche dafelbst brev oder vier bischöf= fiche Sipe, gemäß dem Landestheile eines jeden Berzogs (benn Theodo hatte fein Land mit feinen Sohnen

ti) Caroli Meichelbeek Historia Frisingensis. Tomus primus. Augustae Vind. et Graecii 1724. Pag. IX. Dissertatio praeliminaris de religione christiana in Bojoaria. Tomus II. 1729. pag. II. Dissertatio prolegomena de Antiquitate Ecclesiarum Salishurgensis et Frisingensis.

Theobebert, Grimoalb und Theoboalb getheilt) errichten follten, und welche ganz ohne Zweifel den von dem h. Rupert errichteten bischöflichen Sig gutgeseißen und bestätigt haben. Im Jahre endlich 718 den 27. März, der mit dem Oftersonntage zusammenstraf, ist der h. Rupert gestorben.

#### g. 5.

Durch folde Berechnung konnte fich P. Marcus Hansiz naturlich feinen Dank von ben Mitgliebern bes vom h. Rupert gegründeten Stiftes St. Peter ju Salzburg erwerben. Er hatte das Alter der Rirche Salz= burg tief unter jenes ber Rirche Regensburg, und beb= nahe mit dem der Kirche Freyfing gleich gefest; eben baburch auch bas Stift St. Peter viel junger, als bas von St. Emmeram ju Regensburg, und jenes gu Offiach in Karnthen gemacht. Er hatte burch feine Behauptung, daß der h. Rupert den Bergog Theodo keineswegs von der Abgöttereb zum Christenthume, son= bern von einem tegerischen, irrigen jum mahren Glaus ben bekehrt, ihren h. Stifter großen Theile der Ehre feines Apostolates beraubt, und noch dazu mehrere von den Aebten dieses Stiftes aus der Reihe und Bahl ber salzburgischen Rirchen = Vorsteher ausgestrichen. Denn, weil hansig ben Tob bes h. Rupert in das Jahr 718 septe; so blieb ihm bis auf das Jahr 745, in welchem ber b. Virgilius bas Biethum Galg= burg zu regieren übernahm, nur ber turge Beitraum von 27 Jahren übrig, in welche er bred gewisse und erwiesene Bischöfe Salzburg's, namlich Vitalis, Flobargisus und Johannes einreihen mußte, folglich keinen Raum mehr fand für die Aebte Ansologus, Savolus und Ezzius, welche gemäß bem falzburgischen Berzeichs nisse auf den Bischof Vitalis nach einander gefolgt waren.

Eine so schonungelose und gewaltige Rieberschlas gung ber uralten, und nichts weniger als ungegründet scheinenden salzburgischen Tradition, ging sogar einem fremden Mitgliede bes Benedictiner Drbens, dem P. Bernard Pez, Bibliothekar zu Melk, einem nicht minder gelehrten Geschichtes und Alterthums Forscher, nahe, und, in der fichersten hoffnung, den Marcus 'Banfig gum öffentlichen Wiberrufe feiner Behaups tungen bringen zu konnen, schrieb er einen Aufruf an ihn und an alle gelehrte Geschichte = und Alterthume= Forscher in Deutschland, Stalien und Frankreich i). Er hatte auf seiner Rudreise aus Frankreich in einem wohl fünfhundertjährigen bandschriftlichen Cober bes Rlosters 3 wie falten die Acta S. Trutperti Martyris in Brisgavia gefunden, welche ursprünglich Erganbald. der Abt des St. Trutperts=Rloftere im Jahre DCC. geschrieben bat, und beren Inhalt im Wesentlichen folgender ift: 3men leibliche Brüder, Trudpertus und Rupertus, mallfahrteten aus ihrer Beimath Bibernien zum Grabe der beiligen Apostel Detrus und Dau=. lus nach Rom. Als fie auf bem Rudwege an bie Grenze von Deutschland gefommen waren, trennten fic die bepben Bruder. Rupertus ging nach Baiern, wo sein Andenken noch bis jest (DCC.) durch feperliche Wunder blübet; der andere aber, Trudpertus, nachdem er Alemannien größten Theile durchzogen, wendete fich nach Breisgau, wo er fich in einem wildbewachsenen Thale, nicht weit vom Rhein, niedere Ein Edler dieses Gaues, Namens Otpert, hatte bem frommen Pilger auf beffen Bitte biefes Thal jum Aufenthalte bewilliget, und nebst anderen Grund= ftuden geschenkt, ihm auch seche ftarke Danner gu feinem Benftande in ber Raumung bes Balbes, und ju feinem Dienste für immer angewiesen. Aber den Rnechten wurde diese tägliche Arbeit allmäblig läftig. und im britten Sabre erfchlug einer von biefen ben

i) Bernardi Pezii, Benedictini et Bibliothecarii Mellicensis, ad Virum cl. — P. Marcum Hansizium Soc. Jes. — aliosque in Germania, Gallia et Italia viros Epistola, in qua vetustissima Acta S. Trutperti Mart. in Brisgavia, auctore Erganbaldo, circa ann. Christi DCC. Abbate Sanct. Trutpertino, nunc primum publici juris facit, et illorum super eorundem Sinceritate, et audentia Sententiam rogat, simulque diluit, quae eruditissimi homines contra receptam apud Salzburgenses de S. Ruperti aetate traditionem scripserunt. Viennae Austriae. MDCCXXXI.

beiligen Einstebler mit einer Art, als er eben, von ber Arbeit ermübet, auf einer Bank vor seiner Hütte eingeschlummert war. Die Ansschrift auf dem Grabsmahle dieses Heiligen lautet: "Anno Dominicae Incarnationis sexcentesimo septimo, sub beato Bonifacio tertio, regnante Foca Imperatore Sanctus Trudpertus sexto Kal. Maji per palmam Martyrii migra-

vit de miseria vitae praesentis."

Pez verfichert feinen gelehrten Freund Sanfig. baf er biefe Legenbe in bie ftrengfte Untersuchung genommen, und gar nichts Berbachtiges ober Unterschobenes gefunden habe, ausgenommen zwey Umstände, bie aber wohl nur einen Unkundigen zu einem falschen Erstens, daß die bepben Urtheile verleiten konnten. Bruder Siberner genannt werden, und doch offen= bar beutsche ober frankische Namen, Trutpert und Rupert, haben. Dez beweist aber aus dem engli= ichen Rirchengeschichtschreiber, bem Driefter Beba, baß die hiberner so gut wie die Angelfachsen die deut= iche Sprache rebeten. Zweptens, die dronologische Genauigkeit in ber Grabschrift Trutpert's, worauf sogar bas Jahr seines Todes genannt wird, eine vor bem IX. Jahrhundert gang ungewöhnliche Erscheinung, welche aber Pez burch die Bemerkung glaubwürdig und möglich zu machen fucht, daß die begden Bruber, Trutpert und Rupert diese Art zu gablen auf ihrer Reise zu Rom, wo fie von dem Abte Diony fius bem Rleinen im Jahre 527 erfunden worden, kennen gelernt, und bann nachmals auch ihren Schulern em= pfohlen haben. — Er bittet den Sanfig, diese Le= gende gleichfalls ber ftrengsten Untersuchung gu unter= werfen, in der ficheren und erfreulichen hoffnung, daß auch Sanfig und beffen gelehrte Freunde und Mitbrüder in Wien die Legende Trutpert's als ächt und unverfälscht erkennen und erklären werden, wodurch bann auch zugleich das mahre Zeitalter bes h. Rupert, bes leiblichen Bruders des h. Martyrers Trutpert, anerkannt werden mußte. Endlich macht er feinen Freund mit großem Scharffinne auf seine voreiligen und irrigen Schlusse aufmerkfam, die er in Ansehung des, von dem h. Rupert getauften, Herzoge Theodo aus dem Verzeichnisse der Berzoge in dem Congestum

"Arnonis und im Betreff bes Zeitalters Rupert's aus dem Zeugen=Verzeichnisse in den brevidus Noti-

tiis gezogen hatte.

Welch' ein Urtheil über die Legende Trutpert's, und welche Antwort über die angestrittenen wichtigen Puncte Marcus Banfig feinem Freunde gegeben, ift mir bieber unbekannt geblieben; aber aus dem Erfolge zu urtheilen, tann fie ben ichmeichelhaften Erwartungen des Bernardus Pez unmöglich entsproden haben. Dieser meldete im nämlichen Aufrufe pag. 6. die balbige Erscheinung eines neuen Werkes von feiner Feber: In opere meo, quod sub nomine Antiquitatis Ecclesiae Salzburgensis restitutae brevi prodibit, rem oculis tuis usurpabis, et manibus pulsabis." Auch diefes von B. Des bereits angekundigte Werk ift mir bieber noch niemals vorge= kommen. Wenn es wirklich nicht im Publicum erschies nen; so dürfte man muthmaßen, daß den Auctor die Antwort des Marcus hansis von der herausgabe abgeschreckt babe, wodurch fich bie Berschulbung bes Sanfig an ber Rirche Salgburg noch bedeutend vergrößern murbe. Go wie biefer von feiner Behauptung und Berechnung bee Zeitaltere bee b. Rupert nimmer mehr abging; fo findet fich auch nicht, baß, außer bem Bern. Des und einigen feiner gelehrten Mitbrus der, irgend ein anderer Gelehrter in Deutschland, Itas lien oder Frankreich die befagte Legend e Trut pert's als achtes und unverfälschtes Product des hierin ans gegebenen Zeitaltere erkannt batte. Schon die Ungabe berfelben, daß die Brüber Trutpertus und Ruper= tus aus ihrem Vaterlande hibernien nach Rom gegangen feben, macht die Wechtheit ber Leaenbe febr verdachtig, ba, wie hanfig mit Recht behauptet, Gallien das entschiedene Vaterland des h. Rupert ift. Eben so erweist bie genaue dronologische Bezeich= nung des Jahres, des Papftes und des romischen Rai= fers, jene Inschrift auf dem Grabmable des h. Marty= rers Trutpertus ganz gewiß und unstreitig als bas Product einer viel jungeren Zeit. Wenn aber auch B. Dez nicht so gludlich war, seine Legende Trutz pert's ale ein achtes Actenstuck in bie gelehrte Welt einzuführen; so zeigen doch die ührigen höchst wichtigen

Puncte dieses Briefes im Betreff bes herzogs Theo bo, bes Zeitgenoffen bes h. Rupert, und ber beyden salzburgischen Urkunden bes Congestums und ber kurzen Nachrichten, baß Bernard Pez bereits so feste Ansichten gewonnen hatte. baß Marcus hans siz keineswegs im Stande war, sie durch seine glanzzenden Argumente umzustossen.

§. 6.

Befonders aber fanden fich bie Benedictiner bes Stiftes St. Peter zu Salzburg burch bas von Mabillon erfundene, und von hansig begründete dronolos gifche Spftem von bem Beitalter bes b. Rupert tief verlett; fie erkannten es mit Recht als eine mabre Chrens fache, das Apostolat ihres h. Stifters, fo wie das Alter der Kirche Salzburg und ihres Klosters aus allen Kräften zu vertheidigen. Daber marb von ihrer Seite eine freundschaftliche Correspondenz mit D. Marcus ban= fix eingeleitet, die dem ohnedieß vielseitig beschäftigten Manne bald erfahren ließ, daß, wer des Drachen Bahne gefaet, nicht hoffen burfe, Erfreuliches ju ernten. Mir find zwar die ihm von seinem salzburgischen Correspon= benten gur Beantwortung, Auflösung und Beseitigung vorgelegten Fragen, 3meifel und Bedenken ganglich unbefannt; aber fie muffen höchft wichtig und fchwer ge= wesen sebn, wie man aus den dreb Briefen und Ant= worten bes M. Sanfig an feinen falgburgifchen Freund k) genug erseben fann, welche ber durfurftl. baierifche geiftliche Rath, Loreng Beftenrieber, bekannt gemacht hat, und worin Sanfis alle Erubis tion, bialektische Runft und allen Scharffinn aufbietet, um feinem Freunde Genüge zu leiften:

Im ersten Briefe ddo. Wien ben 20. Nov. 1763 bemubt fich hanfig zu erweisen: Erstens, bag gar

k) Marci Hansizii V. Cl. Trias Epistolarum de Aetate S. Ruperti ad amicum Salisburgensem hactenus inedita.

Im zwepten Bande von Lorenz Westenrieber's Bevträgen zur vaterläubischen Historie, Geographie und Statistit ic. Munchen, 1789.

kein zuverläffiges und gewisses Document vorhanden fen von der Grundung der falzburgischen Rirche im Jahre 582; zweytens, daß der h. Rupert im Jahre 696 ben Bergog Theodo und feine Baiern nicht von ber Abgötteren und von bem Beibenthume im ftrengen Sinne, fondern von einem keterischen zum mahren Glauben bekehrt habe; brittens, wenn auch der h. Rupert schon im Jahre 697 einen bischöflichen Sit ju Salzburg gegrundet habe, fo feb biefe Grundung boch nur eine materielle, nicht aber eine kanonische gemefen; viertene, es gebe tein gemifferes und alteres Document von kanonischer Errichtung der Biethumer in Baiern, als das Decret des Papstes Gregorius II. vom Jahre 716; fünftens, so wie dieses Decret die gleichzeitige Grundung breber Biethumer erweise, fo gebe auch aus ben Acten bes b. Ruvert bervor. baß er die erste und unmittelbare Beranlassung bieses Es fen bemnach keiner ber breb Decretes gewesen. bischöflichen Sipe in Baiern, ju Salzburg, Regens= burg und Frepfing, alter, als ber andere. Es erfolat somit zur Ehre des b. Rupert der Schluß: "Cuius adeo facti, cum princeps auctor et promotor fuerit Sanctus Rupertus, abunde hic dispalescit meritum et Apostolatus ipsius. Quae gloria proinde ut asseratur S. Ruperto, non est necesse, eam petere ex antiquitate Ecclesiae Salisburgensis, et Christianitate apud Bojos ab ipso coepta; cum non sit minor gloria, fuisse omnium in Bojis Episcopatuum, eoque consummatae Christianitatis auctorem, reque ipsa etiam causam Archiepiscopatus in loci praecipui reservatione demandata." Rach folder muhfamer Erörterung mochte bem Sanfis der Bunich am Ende feines Briefes, den er senili manu ac tremula geschrieben, wohl von Bergen geben: "Opto, ut disceptatio hactenus infinita finem tandem aliquando accipiat." Dem= ungeachtet aber bemühte er fich noch im zwepten Briefe ddo. 3. Dez. 1763, sein obiges Argument von bemt Apostolate des h. Rupert vollständiger auszuführen; und im letten Briefe vom 17. Dez. 1763 die Vorzüge des Gregorianischen Decretes vom Jahre 716 zu ent= wickeln und darzustellen, um das wirkliche Apostolat des h. Rupert noch mehr zu erheben.

Diefes Chftem bes ftanbhaften Marcus Sans fix wurde allmählig von allen, sowohl auswärtigen, ale auch einheimischen Geschichteforschern angenommen; auch der gelehrte Unnalift von Briren, Jofeph Refchl), bekannte fich hiezu, unrichtig mahnend, was das Brevier von Briren von bem h. Bischof Ingenuin bezeugt: "er habe zu ben Zeiten bes Papftes Gregorius des Großen und Rupert des ersten Bischofes zu Salz= burg um das Jahr 590 die Kirche Säben regiert, und diese, so wie die Stadt durch gutigen Beytrag Theodo's II., Bergoge in Baiern, wieder aufgerich= tet." hatte boch han fix im Stifte St. Deter zu Salz= burg felbst schon Proselpten gemacht; benn ein Mitglieb diefes Stiftes, D. Rupert Gutrath, fchrieb in seiner Diatriba historica (Salisburgi 1763) pag. 9., S. Rupertum non Episcopum tantum regionarium fuisse, sed Wormatiae primum tum et Juvaviae sedem fixisse stabilem, ac probabilius non ex Hibernico, aut Scotico, sed nobili Francorum sanguine prodiisse. Juvaviam autem non seculo sexto, sed circa annum 606 sub Childeberto III. venisse, atque adeo anno 718 oblisse."

#### **G**. 8.

Demungeachtet war noch eine starke Parten im genannten Stifte, welche weber burch das anscheinend
wohl begründete neue chronologische Spstem, noch durch
die nachgetragenen scharfsinnigen Erläuterungen des P.
M. han siz von ihrem Glauben an die uralte salzburz
gische Tradition abgebracht worden. Damals stand diez
sem Kloster der hochwürdige Beda Seeauer als Abt
vor, ein eben so religiöser als vielseitig unterrichteter
Mann, der sich sowohl als öffentlicher Professor der
theoretischen Philosophie an der Universität zu Salzburg,
als auch durch mehrere seiner in den Druck gegebenen
ascezischen, moralischen und philosophischen Schriften,
vorzüglich aber im Fache der geistlichen Beredsamkeit,

Josephi Resch, Doct. Theolog., Annales Sabionenses.
 Tom. II. Augustae Vind. 1760.

rühmlichst bekannt gemacht hatte. Seit dem Antritte feiner abteplichen Burde widmete er fich mit größtem Pleife der Durchforschung, Sichtung und Ordnung feines Archives, wodurch er mit der Geschichte feines Baufes innigft vertraut, und in den Stand gefett murbe, die uralte Tradition desselben von seinem h. Stifter Rupert nicht aus bloffer Unbanglichkeit an bas Alte, sondern auch aus sicheren Gründen zu vertheidigen. Er schrieb also nicht, wie seine Vorganger, eine Geschichte bes Landes Salzburg und der Erzbischöfe, sondern, wie es fein gegenwärtiger 3med und bas Bedürfniß erheischte, eine Chronit feines Rlofters und ber Webte besfelben, welche in einer kostbaren, mit Rupfern verzierten Ausgabe, unter folgendem Titel erschien: "Novissimum Chronicon antiqui monasterii ad S. Petrum Salisburgi Ord. S. Bened. Exhibens ordinem chronologicum Episcoporum, Archiepiscoporum et Abbatum, qui per XII. saecula ab anno 582 usque ad annum respective 1782 monasterio ad S. Petrum praefuerunt. Pro futuro anno saeculari duodecimo ex vetustis codicibus et documentis, nec non probatis Auctoribus concinnatum. Opera et studio Coenobitarum dicti monasterii ad S. Petrum Salisburgi praemissa disquisitione historico-chronica de adventu, fundatione et obitu Sancti Ruperti. Augustae Vind. et Oeniponti sumptibus Josephi Wolf. MDCCLXXII." In diefer, dem damale regierenden Fürst = Erzbischof, Sigmund Chriftoph, aus dem graffichen Saufe von Schrattenbach, gewidmeten Chronik bemühet fich der hochwürdige Verfasser zu beweifen, daß die uralte Tradition seines Sauses von der Zeit, in welcher der h. Rupert sein Apostolat in Baiern begonnen, und die Rirche Salzburg gegründet habe, wenn auch nicht gang gewiß und über allen Zweifel erhaben, boch die allerwahrscheinlichste und sicherste fev. Aber schon baburch hatte ber Berfaffer feinen Gegnern und ihrer Parten zu viel eingeraumt; benn in biefer fo wichtigen Streitsache handelt es sich nicht darum, ob und welchen . Grad von Wahrscheinlichkeit die falzburgische Tradition habe, sondern, sie muß der hauptsache nach ale mahrs haftig, gewiß und unzweifelhaft ermiesen werden; und wenn auch ber bochwurdige Berfaffer einige febr gegrunbete Einwürfe gegen bie Behauptungen bes Mabillon und han siz vordringt; so wird ihre Wichtigkeit neben der offenbaren Schwäche seiner übrigen übersehen; auch sind Einwürfe gegen Einwürfe nur Wurfgeschoße aus der Ferne, die nichts entscheiben. Jedes einzelne Argument des Gegners muß genau und streng untersucht, das Ungegründete desselben offenbar gezeigt, und die Fehlschlüsse müssen erwiesen werden. Das ist die wahre Ausgabe dieses Streites, welche der hochwürdige Versfasser in seiner Chronik nicht erkannt zu haben scheint, und eben deswegen konnte dieses sein Werk, ungeachtet seiner übrigen großen Verdienste, den beabsichtigten Zweck nicht erreichen.

#### g. 9.

Es ift vielmehr nicht zu verkennen, bag feit ber Erscheinung ber neuesten Chronit bes Stiftes St. Deter in Salzburg den Unhängern des Mabillon'schen und Hanstzischen Systems ber Muth bedeutend gewachsen war; benn fogleich im nachstfolgenben Jahre 1773 be= hauptete ein Mitglied ber baierischen Akademie ber Wissenschaften in einer öffentlichen Rede, der neuesten Chronik jum Trope, "daß ber baierische Bergog-Theodo II., welcher vom Jahre 680 bie 718 regiert, der nämliche sep, den der h. Rupert, sammt feinem Hofftaate, von der Abgötteren zum driftlichen Glauben bekehrt und getauft habe," welche Rebe ber Verfaffer mit den nöthigen Anmerkungen begleitet den gedruckten Abhandlungen ber Akademie bepfügen ließ m). Da besonders dreb Unmerkungen biefer Rebe, von bem Sterbejahre und der Grabschrift des h. Rupert gegen Die Behauptungen ber neuesten Chronik gerichtet maren; fo erschienen bagegen noch im nämlichen Jahre: "Rurze Grinnerungen von dem Sterbejahre und von der Grabs

m) Don Ferdinand Sterzinger, Theatiner's, Entswurf von dem Zustande der baierischen Kirche unter dem ersten driftlichen Herzoge Theodo II., an dem Geburtstage Gr. Chursurst. Durchlaucht den 27. Marz 1773 abgelesen. Im zehnten Bande der Abhandlungen der baier, Alademie der Wissenschaften. München 1776.

schrift bes h. Rupert, ersten Bischofs zu Salzburg und der baierischen Landen Apostels, den historischen Anmerkungen des hochehrwürdigen und hochgelehrten Herrn Don Ferdinand Sterzinger, Theatiner's und der historischen Klasse in der Churbaierischen Akase demie der Wissenschaften zu München Director's, in seinem neuen Entwurfe von dem Zustande der baierischen Kirche unter dem ersten christlichen Herzoge Theodoll, entgegengesest von den Sonobiten des Benedictiner = Klosters zu St. Peter in Salzburg. Augeburg, im Berlage Joseph's Wolf. 1773."

Diesen Erinnerungen folgte als Antwort unverzügslich: "Don Ferdinand Sterzinger, Theatiner's, Erlauterung über bred Anmerkungen von dem Sterbesjahre und der Grabschrift des h. Rupert, als ein Anhang zu dem Entwurfe von dem Zustande der baierisschen Kirche unter dem ersten christlichen Gerzoge

Theodo II. n)"

#### **G.** 10.

Da in ben vorermähnten furgen Erinnerungen bie Erklärung gegeben worden: "In fo lange nicht die Theodonen in folde Richtigkeit gebracht worden find, daß auch keine Bischöfe und Aebte, die die Rirche Salzburg regierten, durfen ausgemuftert werben; in fo lange murben fich bie St. Peter ichen Monche von ihrer eben nicht eingebildeten, fondern durch etliche bundert Jahre unangestrittenen uralten Uebergabe nicht abwendig machen laffen, noch minder eines Undern überreden;" so mar der herr Director der historischen Rlaffe, Ferdinand Sterzinger, ber bie Bichtig= keit obiger Erklärung wohl begriff, barauf bedacht, einem folden nicht ungegrundeten Borwurfe für bie Butunft vorzubeugen. Es wurde also im Jahre 1775 von der Churbaierischon Akademie der Wissenschaften die Frage jur Beantwortung aufgegeben;

"Was hat Baiern vor Karl's des Groffen Zeiten für Regenten gehabt? Was kann von ihren Regierungs= Jahren, Familien und vorzuglichen Thaten gefagt

werden?"

n) Im vorermähnten gehnten Bande der Abhandlungen.

Diese Frage zu beantworten, hatte P. Roman Bierngibl, Benedictiner ber gefürsteten Abteh St. Emmeram zu Regensburg, übernommen, bessen Absbandlung auch das Gluck hatte, mit dem bestimmten Preise gekrönt zu werden. 0)

Der gelehrte Berfaffer kannte bie Abficht biefer Preisfrage, und fein eigenes Intereffe forberte ihn auf, fie auch gang biefer Absicht gemäß zu beantworten; und er konnte bebdes unfehlbar erreichen, wenn er bas Bergeichniß ber Bergoge von Baiern vor Rarl bem Großen, bas icon Mabillon und hanfit gegeben, feiner Abhandlung jum Grunde legte. Diefes Bergeich= niß ift auf bie Aussagen ber alteften auswärtigen und einheimischen Geschichtschreiber gegrundet, nämlich auf bie frankischen, Gregorius Bischof von Tours, Fredegarius Scolasticus und Aimonius; auf ben Longo= barbischen, Paulus Diaconus, und den römischen Biblios thetar, Anastasius; endlich auch auf die einheimischen, Aribo, Bifchof von Frenfing, aus bem VIII. Jahr= bundert, und Arnoldus von Vohburg, Propit ju St. Emmeram in Regeneburg, einen bochft wichtis gen und glaubwurdigen Schriftfteller aus ber erften Balfte bes XI. Jahrhunderts. Gemäß ben Ausfagen biefer Schriftsteller finden fich nicht mehrere Bergoge von Baiern, als:

"Garibald I. von 554 bis 595,

Tassilo I. — 595 — 609,

Garibald II., fein Cobn, von 609 bis 640,

Theodo I. von 640 bis 680,

Theodo II. — 680 — 717, und bessen Sohne, mit welchen er fein Land theilte,

Theodebert von 702 bis 722,

Grimoald — 702 — 725,

Theodoald — 702 — 712, bann

Sugbert von 725 bis 738, Sohn Theodobert's,

o) P. Noman Zierngibl's, Benedictiner's und Biblios thetar's zu St. Emmeram in Regensburg, Abhands lung von den baierischen Herzogen vor Karl's des Großen Zeiten, von ihren Regierungs-Jahren, Familien und vorzüglichen Thaten. Im ersten Bande der neuen bistorischen Abhandlungen zt. München 1779.

Otilo, Sohn Sugbert's, von 738 bis 748, Taffilo II., Sohn Otilo's, von 748 bis 787."

Da nun zugleich aus den vorgenannten alten Schrifts ftellern und aus den bewährtesten Berzeichniffen ber frankisch = merovingischen Rönige erwiesen ift, daß ber baierische Herzog Theodo I. unter keinem austrasischen Rönige, Namens Childebert, wohl aber Theodo II. unter dem Ronige Childebert III. gelebt habe; fo ift augenscheinlich dargethan, daß der h. Rupert im zwehe ten Jahre bes Könige Childebert III., nämlich im Jahre 696, Bifchof ju Worms gewesen, und in bems felben Jahre vom Bergoge Theodo II. eingeladen, nach Baiern gekommen feb. worauf er ben gengunten Bergog sammt seinem Sofftaate von der Abaöttereb anm Chriftenthume betehrt und getauft habe. Diefe Abhandlung Zierngibl's war es also auch vorzüge lich, welche die alte Tradition des Stiftes St. Deter in Salaburg, und die Behauptungen ber neuesten Chronik vollkommen und für immer niedergeschlagen zu haben fcien.

#### §. 11.

Zwar erschienen im Jahre 1784 zu Salzburg in ber hof= und akademischen Waisenhaus Buchhandlung bie: "Rachrichten vom Zustande der Gegens ben und Stadt Juvavia vor, während und nach Beherrschung der Römer, bis zur Anskunft des h. Rupert, und von dessen Berswandlung in das heutige Salzburg." Obgleich aber der hochgelehrte Versasser dieses klassischen und sowohl für Salzburg, als auch für die nächst benachsbarten Staaten höchst wichtigen Werkes p), den ganzen bepberseitigen Streit über das eigentliche Zeitalter des h. Rupert von h. 112. S. 97 bis h. 144. S. 122 weitläusig darstellt, und zwar von h. 114. bis h. 123. die Behauptungen und Veweisgründe des Mabillon,

p) Ramlic ber bamalige hochfürftlich falzburgifche gehelme Rath und hofrathe : Director, Franz Thabba von Kleimaprn, welcher verbienstvolle Staatsmann als durfürftl. falzburg. Staatsrath und Prassent ber oberften Justigstelle im Jahre 1805 ben 5. Marz gestorben ift.

Sanfig und ihrer Anhanger; - fobann von G. 123. Dis 132. die Einwurfe und Beweisgrunde berjenigen, welche die alte falzburgische Tradition vertheidigen, der Ordnung nach anführet; dann auch von g. 133. bis 6. 143. seine eigenen Bebenken gegen bas neue, von Mabillon erfundene, und von M. hanfig begrüns bete dronologische System in gehn wichtigen Puncten bepfügt; so entzieht er sich doch g. 143. der Entscheis bung biefes Prozesses mit ber Schlugbemerkung : "Weber bie gelehrten Lefer, noch die Sache felbst verlieren bas Geringfte, ob meine Meinung bestimmt ober unbestimmt ausfällt. Wo eine Geschichte ober Thatsache in der Frage ift, entscheiben nicht unsere beutigen Meinungen, fondern die hiftorischen Beweise. Bon diefen hoffe ich keinen ber bieber gegeneinander aufgeführten im We= fentlichen gurudgelaffen zu haben. Dort und ba mengte ich wohl auch etwas von eigener Rrame mit ein, und überhaupt durfte das Lange und Breite, welches ich oben vortrug, in feinem Busammenhange genommen, mich allerdings rechtfertigen, daß ich der, durch fo viele Jahrhundert aufrecht bestandenen, Tradition von ber Zeitgenoffenschaft des h. Rupert mit Childe= bert II. noch nicht allen Grad ber Möglich: Feit rundhin aus den wenigen Bruchstücken, welche uns bas Alterthum von bem Buftanbe Baierlandes und Salzburg's im VI., VII. und VIII. Jahrhundert übrig gelaffen, abgefprochen habe."

Mach solcher Neußerung von einem so großen Geslehrten war es kein Wunder, daß alle nachfolgenden Schriftsteller, sowohl einheimische, als auch auswärtige, die alte salzburgische Tradition, in Betreff des Zeitalters des h. Rupert, verließen und das neue chronologische Spstem des Mabillon und Hansiz ergriffen. Diessem gemäß schrieb Dalham seine salzburgischen Conscilien q), und Thabda Zauner seine Chronik von Salzburg, und so alle übrigen, welche sich veranlaßt fanden, in ihren Schriften das Zeitalter des h. Rupert zu berühren. Und wer möchte es ihnen verargen,

q) Concilia Salisburgensia, provincialia et dioecesana. Aug. Vind. 1788, von Florian Dalham, fürsterze bischöstichem Hoftaplan und Bibliothetar.

daß fie das Wahrscheinlichere flatt des weniger Wahrs scheinlichen wählten, besonders, da es schon so weit gekommen war, die standhafte Anhänglichkeit an der alten Tradition für Stumpffinn oder für nicht zu entsschuldigende Hartnäckigkeit anzusehen?

#### 6. 12.

Daß aber dieser wichtige Streit über bas Beit= alter bes h. Rupert nichts weniger als entschieden fen, geht icon offenbar aus ben gehn bedenklichen Puncten hervor, die der vortreffliche Berr v. Rleimaben in seiner Juvavia, wie vorhin erwähnt worden, gegen bas neue dronologische Spftem vorgebracht. andere bentende Manner geriethen burch diefes Spftem fast in eben so viele Zweifel, als durch die alte Tra= Freyherr v. hormapr brudt fich hieruber besonders kräftig aus, da er sagt: "Da man schon "meinte, ichlechterbinge ben Aussprüchen zeitgenoffer "Rrifik gegen die Angaben und gegen den frommen "Glauben des Alterthums ben Vorrang einraumen zu "muffen, zeigte neuerdings bes vortrefflichen Gemei= "ner (bes berühmten Geschichtsforschers zu Regensburg) "Scharffinn, wie gar Manches fich noch bagegen be= "tweifeln und fragen, aufwerfen und einwenden laffe, "namlich, wie es fich benn mit ben übrigen Umftanben "vertrage, daß ein fo großes Licht ber Rirche, wie Ru-"pert, im Leben des h. Corbinian, beb der in "hierardifder und publiciftifder Sinficht gleich wichtigen "Wallfahrt seines Täuflings, des Berzoge Theodo II., "nach Rom, — in ber ausführlichen Inftruction ber "papftlichen Gefandten, ober burch ben unfterblichen "Bonifacius, noch burch beffen Biographie, auch "nur mit einer Sylbe — obwohl Zeitgenoß — erwähnt "werbe!? - daß, wenn 718 wirklich das Sabr ift, "welches Rupert's thateifriges Leben, fein Apostolat "in Baiern, fein Sirtenamt auf bem neugegrundeten "Site der habrianischen Juvavia, nachmaligen Erz= "firche von Salzburg, beschloß, nur ein einziges Jahr "dazwischen liege, bis zur ersten Ankunft des h. Boni-"facius in Baiern, und nur zwey Jahrzehende bis zur "förmlichen Gintheilung Baiern's in vier Biethumer, "binnen welcher kurgen Frist sieben Bischöfe und Aebte

"ber St. Peterefirche ju Salzburg aufeinander gefolgt "sehn muffen. Wir lieben zwar nicht die negativen "Inductionen in ber altern Siftorie. Gie führen ges "raben Weges zur Spperkritik. Indeffen ift bas Bolls "gewicht dieser Bedenklichkeiten auch nicht zu verkennen, "die aber nie zur völligen Rlarheit durften entwickelt "werden, da das um zwey Jahrhundert spätere Con-"gestum Arnonis, und die breves Notitiae, an der "Bermechelung mehrerer, in gang verschiebener Beit "berrschenden Theodonen, auch nach noch so scharfer "Untersuchung, wegen Mangel, ja, wegen Unmöglichs "feit des Beweises immerdar losgezählt werden muffen. ,- Eben so wenig werben fich je bie Varianten am "Monde von St. Emmeram, Arnold, und im "Leben des b. Corbinian zur urfundlichen Gewiß-"beit entfalten." -

#### **S.** 13.

Demungeachtet will ich versuchen, bieses zu thun; benn so kann und barf bie Sache nicht bleiben; und da dieser Streit so beschaffen ist, daß er durchaus. keinen Mittelweg gestattet, und die eine ober die andere Partey nothwendig Recht haben muß: fo kann und muß, wie mich bunkt, dieses Recht nur burch eine erneuerte und grundliche Untersuchung aller ftreitigen Puncte erprobt werden. Wenn ich mich nun biesem Geschäfte unterziehe, so glaube ich, den Vorwurf ber Anmagung, einen Mabillon und Sanfig, einen Deis delbed und Resch belehren und reformiren zu wol= Ien, keineswege zu verdienen. Ich laffe ben gelehrten Schriften biefer Manner ihren gebührenden Werth, und geftebe gern, baf ich ihre schriftstellerischen Berdienfte nie erreichen werde. Aber feit ihrer Beit haben fich bie Meinungen und Unfichten bedeutend geandert, und ich bin gewiß, daß diese Gelehrten selbst, so wie die ihnen gefolgten Unbanger und Vertheibiger ihres Ch= ftem's, jest fo manche ihrer Behauptungen im Betreff des Zeitalters des h. Rupert zurücknehmen und wider= rufen wurden. Um so zuversichtlicher kann ich baber ibre Behauptungen einer neuen Untersuchung untergieben, ba ich mir zugleich bewußt bin, dieses nicht unvorbereitet und ungerüftet, also unberufen, ju thun.

## II. Hauptstück.

Das Spftem und bie Beweisgrunde bes Mabillon und Saufig werden untersucht, und als irrig und falfc erwiesen.

## g. 1.

Die Quellen ober Documente, woraus die Notigen von dem Zeitalter und der apostolischen Wirksamkeit bes h. Rupert geschöpft werden können und muffen,

find:

I. Die kurze Lebensbeschreibung, welche man die ursprungliche, die Vita primigenia S. Ruperti, nennt, und welche zuerst Heinricus Canisius (Tom. III. Part. II. Antiquarum Lectionum pag. 340.); — bann Marcus Hansiz Tom II: pag. 35 - 48; endlich auch der Verfasser ber Nachrichten von Juvavia Part. II. pag. 7 herausgegeben. Diese Lebensbeschreibung hatte, wie auch Banfig gesteht, von jeher die höchste Glaubs wurdigkeit, und galt für die Richtschnur in biftorischer Beurtheilung der Handlungen des b. Rupert. Das Beitalter ihres Berfassers ergibt sich aus dem letten Paragraph diefer Schrift, wo er fagt: "Tempore igitur, quo dato et praecepto Domini Karuli Imperatoris Orientalis Pannoniae populus a Juvavensibus regi cepit praesulibus usque in praesens tempus, sunt anni LXXV.; woraus ju schliefen, baf ber übrigens ungenannte Verfasser dieses Wert im Sabre 872 gefchrieben; benn Karl ber Große gab im Jahre 798 dem aus Rom zurücklehrenden Erzbischofe von Salgburg, Arno, ben Auftrag, ungefaumt die Bekehrung der Avaren zu übernehmen.

Die zwehte Lebensbeschreibung, obgleich etwas weinlaufiger ausgeführt, aber boch in den hauptpuncten genau mit der vorigen übereinstimmend, neunt hanssiz die Legende. Ich möchte sie lieber eine Sermon oder homilie nennen; denn ihr Ansaug lautet so:

"Hodierna Festivitas sanctissimi ac beatissimi "Patris nostri Rudperti, quae eius in Paradisum "transitum nobis expitabilem reddidit, piis menti-

"bus mystica gaudia exhibet." etc.

Papeproch hat diese Lebensbeschreibung aus einem banbschriftlichen Cober des Convent's zum b. Mars cus in Florenz abgeschrieben, und seinem Werke Tom. III. Martii pag. 703 einverleibt. Auch Canisius bat fie berausgegeben Tom. III. Part. II. pag, 359. Daß fie von hohem Alter fet, beweift fich aus bem, baß jener Auctor, der im Jahre 1131 bas Todesjahr bes b. Rupert berechnete, sich auf dieselbe als ein altes

Document bezieht.

Gine andere britte Lebensbeschreibung hat Rosweyd aus dem zwepten Theile der Brabantischen Beiligen = Legeude im Rloster Roththal ben Bruffel abgeschrieben; und Papeproch bat sie gleichfalls in sein Werk Tom. III, Martii pag. 704 eingetragen. Diefe stimmt im ersten Capitel genau mit ber Vita primigenia überein. Im zwepten Capitel berichtet fie mans den Umstand, den h. Rupert und seine Richte Chren= traud betreffend, die man in den anderen Lebensbes schreibungen nicht findet. Man nennt fie inegemein bie Rosmend'sche Lebensbeschreibung bes h. Ru= pert. Da mir bas Werk Papeproch's nicht au Sanden fteht; fo tenne ich diefe Lebenebeschreibung nur aus den wenigen Fragmenten, welche Sanfix daraus anführt.

Gine vierte Lebensbeschreibung, gleichfalls von unbekannter Sand, jedoch um Vieles junger als bie vorigen, mahrscheinlich aus dem 15ten Jahrhundert, bat Canisius aus einem handschriftlichen Soder bes Rlosters St. Peter ju Galzburg in fein Werk aufge= nommen Tom. III. P. II. p. 319. Da sie so viel Un= wahrscheinliches und Wibersprechendes enthält, hat sie Banfig mit Recht die apogrophische genannt.

II. Das zwehte Document ift bas fogenannte Congestum, ober ber Indiculus Arnonis, des sechsten Bischofe und ersten Erzbischofe zu Salzburg, eine fbezificirte und beglaubigte Darftellung bes Guterbestandes ber falzburgischen Rirche unter Urno, und besonders dadurch merkwürdig, weil sie die Namen jener baieri= fchen Bergoge, welche fich ale Wohltbater biefer Rirche erwiefen, ber Reihe nach, sammt ihren Geschenken,

anführt. So wichtig bieses Document in vieler Rucksicht ist, so wenig biplomatisch genau sind die Abbrucke hievon in ben bieberigen falzburgifchen Gefchichte= Werten. In dem Abdrucke ben Canisius Tom. III. Part. II. pag. 455 find die Rirchen untereinander vermengt, und die letten bret in der Sandschrift fehlen bier; nichts zu fagen von der Verschiedenheit der Perfonal = und Ortonamen, die fast in jedem Abdrucke verschieden lauten. Der Abdruck ben Sanfis ift ber nämliche des Capisius. Frang Duck ber von Saglau gab in feiner falzburgischen Chronik (Anno MDCLXVI.) nur ein schlecht besorgtes Fragment bievon. Der Abdruck ben Hundius von Gewold ist aus bem Canisius genommen. Die Gebrüder Megger (Historia Salisburgensis pag. 1040) lieferten gleichfalls nur ein Fragment. Nur in dem Chronico novissimo monasterii S. Petri, pag. 124, und in den Nachrichten von Juvavia Part. II. pag. 18 Nro. VI. ift bas gange Document, und zwar am getreuesten zu finden.

III. Das britte Document ist gleichfalls eine spezisicirte Darstellung des Güterbesitzes und der Wohlthater der Kirche Salzburg von den Zeiten des h. Ruspert die auf Arno, und zwar auch derjenigen Güter, die er noch als Erzbischof für seine Rirche erworben. Es führt den Titel: "Breves Notitiae." Daher ist es allgemein unter dem Namen: "Rurze Nachrichten" bekannt. Canisius, hansiz und die Nachrichten von Juvavia liefern hievon Abdrücke, welche Bieles zu wüns

fchen übrig laffen.

IV. Das vierte Document ist jener Catalogus episcoporum sive abbatum eiusdem sedis Juvavensis, welcher ber Vita primigenia angehängt ist, und gleiche sam den mittleren Theil des Werkes, und den Uebergang zur Geschichte von der Bekehrung der Kärnthner bildet, von dem nämlichen Auctor der Vita primogenia. Canisius liefert Tom. III. Part. II. pag. 283 und pag. 341 einen doppelten Abdruck hievon. Hangit Tom. II. liefert ihn getrennt, nämlich pag. 66 im Leben des h. Vitalis, und pag. 77 im Leben des h. Virgilius. Die Nachrichten von Juvavia hingegen geben ihn an seiner gehörigen und rechtmäßigen Stelle Part. II. pag. 9 Nro. III.).

V. Das fünfte Doenment find die Ansige aus dem uralten Nekrologium des Stiftes St. Peter, die Verzeichnisse verstorbener und lebender Mönche und Monnen, der Bischöfe und Aebte, der Könige und herz zoge sammt ihren Gemahlinnen, die und das Chronicum novissimum dieses Stiftes von pag. 173 bis 177 mittheilt.

VI. Das se ch ste Document endlich ist bes Mönsches und Propstes von St. Emmeram zu Regensburg, Arnoldus von Vohburg, Buch von den Wundern des h. Emmeram. Der Auctor lebte in der ersten Sälfte des XI. Jahrhunderts. Canisius hat es mit anderen, den h. Emmeram betreffenden, Actenstücken

Tom. Part. II. pag. 105 herausgegeben.

Hierauf beginnt Hansiz pag. 35 seine Abhandslung von dem Zeitalter des h. Rupert mit dessen, in gewisse Abschnitte eingetheilten, Vita primogenia, die er mit einem gelehrten Commentar begleitet. Ich aber sinde nach meiner Ansicht rathsamer, zuerst das Zeitalter des h. Rupert sicher zu bestimmen und zu erweisen, dann aber das Leben desselben nach der Richtschnur der Vita primogenia zu behandeln.

### **§**. 2

Endlich tommt han fiz pag. 50. zu feiner Beweisführung felbst, und stellt zuerft fein dronologisches Shstem auf:

Im Jahre 696, im zwehten Jahre Chilbes bert's III., Königs von Austrasien, ift der h. Rupert Bischof zu Worms ges wesen.

Im nämlichen Jahre kam er auf Einladung bes Gerzogs Theodo nach Baiern.

Im Jahre 716 grundete er mit Bestätigung vom Papste Gregorius II. seinen bischöstlichen Sip zu Salzburg.

Im Jahre 718 ist er gestorben.

Diese Zeitbestimmung enthält vier Glieber. Das Hauptgewicht ist im ersten. Das Ganze breht sich um bie beyden Pole "Chilbebert und Theobo."

Denn, weil die Gefdichte ber Mero vin ger brey Ronige, Ramens Chilbebert, aufgablet, fo wie bie

ber Bergoge von Baiern vor Karl dem Großen mehrere Theodone, so ift die Frage: "Unter welchem Chils debert, und unter welchem Theodo hat der b. Rus pert gelebt? Die Alten, fagt Sanfig weiter, weil fie in ber Berechnung ber Jahre bes b. Rupert immer nur auf den Namen Childebert achteten, ohne den Theodo mit ihm zu verbinden, glaubten also auch unter den drey Childeberten freve Wahl zu haben. Und da fie verstanden hatten, daß die Baiern von bem b. Rupert aus bem Beibenthume jum Christenthume bekehrt worden seben; so hielten sie sich bewogen, einen von den älteren ober früheren Childeberten zu mahs len, unter welchem die Baiern noch in der Abgötteren versunken gewesen. Unter Childebert III., glaubten fie, waren teine Beiben mehr in Baiern, welche ber b. Rupert hatte bekehren konnen, indem ichon lange vorber die baierischen Bergoge, Garibald und feine Tochter Theodelinde, - dann Theodo, zu wels dem im Jahre 649 ber b. Emmeram gefommen, fich zum Christenthume bekannt batten; anderer Spuren bes Christenthums in Baiern lange vor Childebert III. nicht zu gebenken. Gben so verfielen beb Berechnung der Jahre des b. Rupert nur wenige auf Childes bert I., weil biefer mit ben Batern nichts zu schaffen batte, welche unter der Oberherrschaft der frankisch Austrafischen Rönige standen. Childebert I. aber war König von Paris ober Reuftrien, welchen Landestheil er ben dem Tode seines Baters Clods wig's I. erhalten, ber fein Reich unter feine vier Sohne getheilt bat. Chlodmir bekam Orleans; -Chlotar Soiffons; - Theodorich aber Austras fien ober bas öftliche Land, beffen Sauptfit ju Det gewesen. Childebert II. bingegen war Ronig vom frankischen Auftrafien, wohin auch die Baiern ges borten. In die Regierungs=Zeit dieses Königs septe man also auch ben Episcopat des h. Rupert zu Borms, und berechnete beffen Zeitalter auf folgende Beife:

Im Jahre 576, bas ist, im zwepten Jahre ber Res gierung des Königs Childebert II., der vom Jahre 575 bis 596 herrschte, war der h. Rupert Bischof

ju Worms.

Im Jahre 580 kam ber h. Rupert auf Ginlas bung des Herzogs Theodo nach Baiern, welchen er hierauf sammt seinem Hofe von dem Heidenthume zum Christenthume bekehrt und getauft hat.

Im Jahre 582 hat ber h. Rupert seinen bischöf=

lichen Sip zu Salzburg gegründet, und

im Jahre 623 ift der h. Rupert gestorben.

Diese Meinung der Alten hielten ihre Nachkommen für ganz gegründet, und wegen ihres Alters gleichsam für heilig und über allen Zweifel erhaben. Daher be= stand sie auch bie Hadrian Valesius, dem frankischen Geschichtschreiber, ber diese verjährte Tradition zuerst angriff. Johannes Mabillon, in seinen Jahrbuchern des Benedictiner = Ordens, und in der Geschichte det Beiligen aus diesem Orden, bectte die Blofe dieser Tradition noch mehr auf; und Anton Pagius beleuchs tete fie mit der Factel der Kritit; baber ich, fagt San= fix, nichts Reues mehr ober Ungewöhnliches unternehme, wenn ich dem Ausspruche solcher Manner folge, und behaupte, daß der h. Rupert unter Childes bert III. im Jahre 696 nach Baiern gekommen. Prufen wir nun genauer, was Sausig in diesem Abschnitte gesagt hat. .

## **6.** 3.

Seine Behauptung ist: "Die Alten glaubten unter ben brey Chilbeberten frepe Wahl zu haben," und zugleich gesteht er, baß sie nicht frep wählen konnten, und baß richtige Folgerung sie hinführte zu Chilbes bert II.; benn, weil Chilbebert I. als König von Paris mit ben Baiern nichts zu schaffen hatte, und unter Chilbebert III. die Baiern sich schon lange zum Christenthume bekannten; so mußten die Alten den h. Rupert in das Zeitalter Chilbebert's II. sezen, ber vom Jahre 575 bis 596 regierte, und unter wels chem in Baiern noch die Abgötteren herrschte.

Bwestens, sagt Sansiz: "Die Alten glaubten, baß die Baiern von dem h. Rupert zum Shristensthume bekehrt worden seben; eine Aeußerung, die mir höchst auffallend ist. Also hätten die Alten nicht glausben sollen, daß der h. Rupert den Herzog Theodo und die Baiern von der Abgötteren zum Spristenthume

bekebrt habe? Mußten fie nicht zu biefem Glauben bes rechtigt werden durch die Worte der Vita primogenia: "Quem (Theodonem ducem) vir Dei coepit de christiana conversatione admonere, et de fide catholica imbuere, ipsumque non multo post, et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem convertit, sacroque baptismate regeneravit, et in sancta corroboravit religione. etc. ?"— Sanfig behauptet in feinem Commentare gur Vita primogenia pag. 38: "Durch diese Worte wurden die Alten keineswegs berechtigt zu glauben, daß der h. Ru= pert den Herzog Theodo und seinen hof von der Abgötteren zum Christenthume bekehrt habe. Der Text fagt nicht, daß herzog Theodo ein heide oder Abgöt= terer gewesen; sondern er sagt nur so viel: "baß der h. Rupert den Bergog Theodo in der katholischen Religion unterrichtet, jum mahren Glauben befehrt, und getauft habe." Aus diefen Worten gebe mabrlich nicht bervor, daß Theodo ein Beide ober Abgötterer gewefen; und mit Recht ichien biefes bem Hadrian Valesius ganz unglaublich, weil gewiß ift, daß die Baiern und ihre Herzoge sich schon lange zur christlis chen Religion bekannten. Go bekannte fich Garibald, der schon im Jahre 554 Berzog in Baiern war, sammt feiner Familie, nämlich mit feiner Gemablinn Walderade und feiner Tochter Theodelinde, jum Chriftens thume. Es fep höchst unwahrscheinlich, mas auch Mabillon und Pagius erkannten, daß die driftlichen Ros nige Auftrasien's, unter beren Befehle die Berzoge von Baiern gestanden, abgöttische Berzoge in Baiern ein= gesetzt hatten. Endlich fagt der Prolog ber baierischen Gefete, welche Ronig Dagobert zu Stande gebracht, ausdrücklich, daß Dagobert dasjenige, mas die Ro= nige Theodorich und Chlotar wegen ber walten beidnischen Gewohnheit unter ben Baiern nicht haben ausmergen können, verbeffert habe. Diefer Dagobert fing im Jahre 628 ju regieren an, also um viele Jahre vor bem h. Rupert. hierauf ichilbert hanfig ben Schlechten Bustand ber driftlichen Religion in Baiern unter dem Bergoge Theodo, ben er ben zwepten nennt, und der vom Jahre 680 bis jum Jahre 718 regiert hatte, aus ber bamaligen Zeitgeschichte so meisterhaft

(pag. 39), daß man wirklich glauben möchte, biefet Berzog fen vor der Ankunft bes h. Rup ert von einem Teperischen Irrglauben befangen gewesen, und habe bie beilige Taufe entweder vernachlässigt, ober unrich-

tig und ungiltig empfangen.\*)

Allein, biefe Rritter, Hadrian Valesius, Johannes Mabillon, Antonius Pagius und Marcus Hansiz erklarten die Worte der Vita primogenia im Betreff. der Bekehrung und Taufe des Herzogs Theodo und feines hofes, nur immer in Bezug auf jenen Berzog Theodo, ben fie ben zwepten zu nennen belieben, in der Prasumtion, daß kein anderer Theodo baruns ter zu verstehen seb. Aber die Vita primogenia nennt ben vom h. Rupert bekehrten The obo nicht ben zwepten: fle numerirt ihn nicht; es muß also erft erwiesen werden, daß jener Theodo hierunter zu vers fteben feb, ber vom Jahre 680 bis 718 regierte. Auch bangt es keineswegs von diefen Rritikern ab, wie fie ben Text im Beireff ber Bekehrung Theodo's ju erklaren belieben. Gind die Worte einer Schrift in irgend einer Stelle zwendeutig; fo muß, nach den Grunds fapen einer richtigen Bermeneutit, ber gange Cons text entscheiden, in welcher Bedeutung, und in wels dem Sinne jene zwepbeutigen Worte zu nehmen find.

Die beutlich ausgesprochene Absicht des Auctor's ber Vita primogenia S. Ruperti ift, zu berichten, wann und von wem die Baiern und Karnthner zum christlischen Glauben bekehrt worben sind. Bu diesem Zwecke

<sup>&</sup>quot;) Indeffen ist dieser Religions : Zustand von hansig nur singirt, wie er selbst sagt: "Ego mid speciem Bajoariao ante Ruportum talem singo," und kann, wenigstens in der Happretum talem singo," und kann, wenigstens in der Happretum talem singo," und kann, wenigstens in der Happretum for verdorben gewesen sen; denn Theodok, der im Jahre 680 gestorben, war, nach Zierngibl's Beweis, ein eifrig katholischer fürst, und die katholische Religion unter ihm in dem besten Zustande; wie könnte sie bis zum Jahre 696, in Zeit von 15 Jahren, so ganz lich verfallen senn, daß Theodo II. in ganz Baiern keinen guten katholischen Lehrer habe sinden können, um sie wieder herzustellen? —

bat er sein Werk in brep Theile getheilt. Im ersten Theile, nämlich in der kurzen Lebensbeschreibung bes h. Rupert, welche den Titel führt: "De introitu beati Rutperti" ergablt er die Bekehrung ber Baiern burch ben h. Rupert. Im zwepten Theile, welcher ben Titel führt: "Catalogus episcoporum sive Abbatum eius dem sedis Juvavensis," ber also schon burch bas Wort "ejusdem sedis" feinen Bufammenhang mit bem erften beweift, gablet er bie nachsten Nachfolger bes b. Rupert in feinem bischöflichen Gipe ju Juvavia auf, bis einschlüßlich auf ben h. Virgilius, welcher ibn veranlaßt, zum dritten Theile seines Werkes überzugeben, und von der, durch eben den h. Virgilius eingeleiteten Befehrung ber Glaven in Rarnthen ju fprechen. Diefen Theil beginnt er mit folgenden Borten: "Hactenus praenotatum est, qualiter bagoarii facti sunt Christiani — nunc adjiciendum, qualiter Sclavi, qui dicuntur quarantani, et confines eorum fide sancta instructi. Christianique effecti sunt" etc.

hier fagt er beutlich genug, "baß bie Baiern durch den b. Rupert jum Christenthume bekehrt worden find; fie waren alfo eben fo gewiß vor Ans funft bes b. Rupert Beiden und Abgotterer, ale bie Slaven in Karnthen, welche durch den b. Bischof Virgilius in dem driftlichen Glauben unterrichtet und bes kebrt worden find. Wenn alfo gleich die obigen Worte ber Vita primogenia: quem vir Dei coepit de christiana conversatione admonere, et de fide catholica imbuere, ipsumque non multo post, et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem convertit, sacroque baptismate regeneravit" etc. einen Zweifel übrig laffen, ob Theodo nicht etwa bloß von einem keperischen Jrrglauben jum mahren Glauben bekehrt worden; so wird boch biefer Zweifel durch bie Worte bes namlichen Auctor's: "hactenus praenotatum est, qualiter bagoarii facti sunt Christiani" vollständig gehoben; benn ber Auctor batte nicht fagen konnen: "facti sunt Christiani," wenn fie ichon vorber Chriften, aber burch eine keperische Irrlehre verführt gewesen maren. Die Alten haben baber die mahre Bedeutung der Worte der Vita primogenia richtig aufgefaßt, daß ber b. Rupert ben

Bergog Theobo und seine Baiern nicht etwa blok von einer teberischen Irrlehre jum mahren Glauben, fondern von dem Beidenthume, von der Abgötteren jum Chriftenthume bekehrt habe. Damit ftimmet die Legende oder bie Sermon von dem h. Rupert, welche Dapeproch aus einem uralten handschriftlichen Cober bey St. Marcus zu Florenz ausgezogen, vollkommen überein, indem fie ausbrucklich fagt: "Indicto jejunio coelestibus mysteriis Ducem informavit. et in vera fide roboravit, et idolorum cultibus abrenuntiare fecit, et in nomine sanctae et individuae Trinitatis baptizavit." Das Nams liche sagen die kurzen Nachrichten von dem Güters erwerbe ber falgburgischen Rirche, von bem b. Rupert, bis auf Arno, den I. Erzbischof, gleich im Anfange ihres Berichtes: "Primo igitur Theodo Dux Bajoariorum, Dei omnipotentis gratia instigante, et beato Rutperto praedicante, de paganitate ad Christianitatem conversus, et ab eodem Episcopo baptizatus est cum proceribus suis bajoariis." — Es hatten baher die genannten französischen Kritiker und Marcus Hansiz durchaus kein Recht, die Worte der Vita primogenia nach ihrem Gutdunken zu erklären, und bem b. Rupert das mahre Verdienst seines Apostolates in Baiern durch solche willführliche Auslegung wegs zuraisonniren.

Diefes bestimmte und übereinstimmende Beugnif ber Vita primogenia, ber Legende Papeproch's und der kurgen salzburgischen Nachrichten, daß der h. Ru= pert ben Bergog Theobo und feine Baiern von ber Abgötteren zum Christenthume bekehrt und getauft habe; wird und muß uns sicher und gewiß zn jenem Ronige Childebert binführen, in deffen zwebtem Sahre ber h. Rupert Bischof zu Worms gewesen, und eben fo ficher und gewiß jenen Berzog Theodo anzeigen, welchen er bekehrt und getauft hat. Nachdem ich nun Die erfte Behauptung der frangofischen Kritiker und bes Marcus Hansiz, daß ber b. Rupert ben Bergog Theodo II. und feine Baiern nur aus einem tegeris schen Jrrglauben zum wahren Glauben bekehrt, durch Die angeführten brep bestimmten Zeugniffe widerlegt habe, muß ich mich porerst noch gegen andere Gegner

wenden, welche jewe bred Zeugnisse als volltommen richtig und wahr anerkennen, und baher behaupten, "daß der h. Rupert den Gerzog Theodo, den sie den zwepten nennen, und der vom Jahre 680 bis 718 unter Childebert III., König von Austrasien, Baiern beherrscht hat, von der Abgötterey und von dem Heisdenthume zum Christenthume bekehrt habe. Diese Gegner sind die baierischen Gelehrten Don Ferdinand Sterzinger und P. Roman Zierngibl in ihren (S. 14—16) erwähnten historischen Abhandlungen.

# III. Sauptstud.

Die Behauptungen Sterzinger's und Zierngibl's werben untersucht und widerlegt.

## g. 1.

Die Behauptungen bes herrn Ferbin. Stergin= ger in seiner Abhandlung S. 140 lauten wörtlich so: "So febr in dem britten, vierten und fünften "Jahrhundert nach Christi Geburt, Maximilian, "Caffian, Valentin, Severin und noch mehr "andere beilige Manner fich beeiferten, die Lehre bes "Evangelium's in den baierischen Landen auszubreiten, "und an der Grundfeste des driftlichen Glaubens bis "auf ihr Blutvergießen zu arbeiten; fo fehr fich auch "Theodorich, Childebert, Chlotar und Dago= "bert, die frankischen Könige, bemühten, durch ibre, "ben Baiern gegebenen, Gefepe in dem fechsten und "siebenten Jahrhunderte die beidnischen Gewohnheiten "auszumerzen, und die Rechte nach der Borfdrift ber "Lehre Christi einzuführen; so eifrig auch immer ber "h. Emmeram und die aus Frankreich abgeordneten "apostolischen Lehrer, Agil besonders und Eustasius, "den Batern predigten: fo mar boch in felbigen Zeiten "das Christenthum keineswegs die berrschende Religion; "ber herr fomohl, als ber Diener waren ber Abgot-"tereb zugethan; die einzelnen Christen mußten fich

"verborgen halten, um den Werfolgungen zu entgeben: "bie Baine rauchten noch immer von den blutigen "Opfern ber gefchlachteten Thiere und Menschen; Bo= "ban, Thor und Bertha, und bergleichen Goben "mehr, fagen in voller Pracht auf bem Gotterthrone; "und die Druiden bielten noch die Gemutber der Baiern "mit ihrem hoben Unsehen gefesselt. Die baierischen "Geschichtschreiber a) melben fast burchgebenbe, baß "die Fürsten und Chelleute den driftlichen Glauben bas "rum nicht annehmen wollten, weil fie bafür bielten, "daß er für Kriegsleute zu kleinmuthig und zagbaft, "für Ritter aber zu einfältig und verächtlich feb. Der "gemeine Mann, ber das frepe Leben liebte, konnte "fich nicht fo leicht bereben laffen, ein Gefet anzunebs "men . barin er fo viele Ginfchrankungen bes wolluftis "gen Bergnugens fanb. Mit biefer Denkungeart gin= Laen die Baiern bis zu Ende des fiebenten Jahrhuns "berts, namlich bis auf bas Jahr 696, schwanger. b)

a) Meines Wissens nur der einzige Aventin in Annal. Bojor. Libr. III. pag. 263, ber ben b. Rupert icon unter Childebert I. nach dem Jahre 537 in Baiern auftreten läßt, und bem Abel folgende Rede gegen ibn in ben Mund legt: "Se non posse deserere avitas caeremonias, quae ipsis tot triumphos praestitissent, Hanc novam religionem adversam esse viris fortibus. et rei bellicae studiosis: religionem christianam, nt vera sit, tamen inutilem esse rei publicae. Principem. siquidem suo officio fungi velit, non posse esse Christianum. Romani, quod a veteri cultu numinum desciverint, hostibus suis inferiores esse. Christum omnium deorum esse pauperrimum, qui suis cultoribus nihil aliud, praeterquam contumelias et egestatem polliceatur et tribuat. Invidere denique ipsum coeteris diis deabusque, consensu ab aevo totius orbis receptis, divinitatem."

b) Hier macht ber Nebner die Anmerkung: "Wir konnen die Baiern nicht eher zu Christen machen, es sehlt uns an zuverlässigen Urkunden, ohne welche wir uns nichts an behandten getrauen."

"Bu biefer Zeit regierte in Baiern Diet, ober Theobo "II. c), ein tapferer, Huger und frommer Fürst. Dies "fer herr, der Chrentraud, eine frankische Prin= "zeffin, zur Gemahlinn hatte, konnte ihrer Bitte, bem "Beidenthume abzusagen, und den driftlichen Glauben "anzunehmen, nicht mehr widerstehen; ja, ba er fah, "wie seine Nachbarn, die Franken, die herrlichsten "Siege unter dem Fahne Chrifti über die heidnischen "Bolkerschaften davon trugen, hoffte er gleiche Bor= "theile zu haben, und glaubte, feinen belbenmutbiaen "Arm mehr durch Silfe des Christen = Gottes, ale ber "ohnmächtigen beidnischen Götter, zeigen zu können. "Er trug alfo fein Vorhaben bem Abel vor, und ba "folder nicht ungeneigt mar, in die Rußstapfen seines "herrn zu treten, suchte er einen driftlichen Lebrer "auf, ber ihn zu bem mahren Lichte führen follte, "und ba er von Rupert's, Bifchofes ju Borms, "apostolischem Gifer und beiligem Lebenswandel Vieles "gehört hatte, schickte er eine Gefandtschaft an ibn ab, "und lud ihm nach Regensburg zu fich ein." - Die Bekehrung und Taufe Theobo's und feiner Groffen erzählt der Medner nach der Vita primogenia S. Ruperti; dann aber fährt er fort: "Diese apostolischen "Männer (Rupert und seine Gehilfen) steckten, wo "fie hinkamen, das Rreuz Christi auf, zerschlugen die "Gögen, und verheerten die heidnischen Tempel. Der "Ritter sowohl, ale auch ber Burger, ber handwerke-,mann und der Bauer, jung und alt, reich und arm, "Alles lief biefen geiftlichen Lehrern ju, und ließ fich in "dem wahren Glauben unterrichten und taufen. Mit

e) Eine zwepte Anmerkung in bieser Rebe: "Daß bieser Theodo ber zwepte gewesen sep, geben und Zeugniß ber Aremsmunster'sche Cober bep Resch Annal. Sabion. Sec. VIII. fol. 558. not. 17., wie auch Labis laus Sunterheim bep Oesele rer. boic. Script. Tom. II. fol. 636., wo die Worte stehen: Anno Domini 696. Theodo secundus eius nominis, filius Grimoaldi ducis, per reges Francorum Bavaris praesicitur. In wie sern diesen Zeugnissen ber alten Chronisten zu trauen, wird sich im Bersolge meiner Untersuchungen zeigen.

"einem Worte, bas Christenthum wurde mit allem "Ernste eingeführt, die Sitten verbeffert, und nach "ber Vorschrift ber driftlichen Gesetze das Volk regiert. "Die Baiern hatten zwar schon feit langer Beit ihr "Gesethuch von den franklischen Königen erhalten. Das "Buch mar zwar da; allein, man gebrauchte es wenig, "und man wollte durchaus nicht den alten heidnischen "Gewohnheiten Urlaub geben. Dem b. Rupert und "feinen Gefellen mar bas Glud vorbehalten, bag bas "Christenthum die herrschende Religion wurde." — Das Uebrige der Rede enthält die ferneren Thaten des Berjoge Theodo, ju Gunften ber driftlichen Religion und Rirche; nämlich, seine Reise nach Rom, und die Ankunft ber brey papfilichen Legaten in Baiern, beybes im Sabre 716; bas Decret bes Papftes Gregorius II, binsichtlich ber Errichtung von drey oder vier bischöfti= den Gipen in Baiern, vom nämlichen Jahre, und end= lich auch die Ankunft des b. Corbinian in Baiern.

§. 2.

Anf diesen Vortrag des herrn Director's Ster= singer antwortete ich vorläufig Folgendes: Ob feine Behauptung, "er konne vor dem Jahre 696, also vor Theodo, den er den zwehten nennt, aus Mangel gureichender Gegenbeweife, Die Baiern nicht gu Chriften machen," gegrundet ober ungegrundet fen, wird fich im folgenden G. augenscheinlich zeigen. Dag er die Ankunft des h. Rupert auf das Jahr 696, also in die Zeit des Königs Childebert III. und seines gleich= geitigen Theodo verfest, gefdieht, wie er felbft in der bengefügten Unmerkung gesteht, auf das Unfehen der obengenannten frangofischen Kritiker und der deut= ichen Geschichteforscher, Carl Meichelbed und Mar= cus han fix, deren Spstem und Beweise ohnehin der fortzusependen Untersuchung unterliegen. Daß der Red= ner den Herzog Theodo durch den h. Rupert von der Abgotteren jum Christenthume, aber nicht, wie Mabillon und Sanfig, von einer keperischen Irrlehre jum mahren Glauben, bekehren läßt, gefchieht, wie er S. 145. Anmerkung e) fagt, auf bas Hare Zeugniß der florentinischen Handschrift ben Papeproch, oder ber Legen de vom b. Rupert, und der falzburgischen

Urknnbe, welche man insgemein die kurzen Nachrichten nennt; und das ist der namliche Punct, den ich selbst vertheidige, und zu beweisen mir vorgenommen habe. Ob aber der, von dem h. Rupert bekehrte und geztaufte Herzog Theodo der namliche sen, den Herr Director Sterzinger, wie die übrigen Gegner, den zwehten nennt, und welcher ein Zeitgenosse des Königs Childerich III. gewesen, muß sich gleichfalls im folzgenden J. in der Abhandlung des P. Roman Ziernzgibl entscheiden.

## S. 3.

Diefer Gelehrte bat feine Abhandlung, wie er felbst S. 6. gesteht, gang auf bas System und bie dronologische Tabelle ber Bergoge von Baiern ben Marcus Sanfig gegründet, und stimmt baber in ber Berechnung bes Zeitaltere bes b. Rupert mit ibm genau überein. Nur in dem Puncte weicht er von Banfig ab, und stimmt mit herrn Director Sterzinger überein, daß er den Herzog Theodo II. gleichfalls von der Abgötteren, ober vom Seidenthume burch ben h. Rupert bekehren und taufen läßt. Singegen widerlegt er stillschweigend den Beren Director Sterzinger vollkommen, indem er beweist, daß das Christenthum in Baiern schon lange vor Theodo II. Die herrschende Religion gewesen. Doch, es ift Zeit, baf ich ibn felbst fprechen laffe : G. XIII. G. 41. "Bel-"der Religion mar Garibald I. (554 - 595) juge= "than? Diefes mare gewiß für eine ber vorzuglichfien "Thaten unferes Regenten anzuseben, wenn gezeigt "werben konnte, bag er fich babe taufen laffen. "so fromm erzogene Tochter Theodelinde, welche "ber h. Gregorius der Große einer ganz besonderen "Achtung gewürdiget hatte; die zuvor mit einem drift= "lichen Rönige vermählte Gattinn, der längere Aufents "halt Garibald's an einem driftlich = auftrafifchen "Bofe, das Belieben des Königs Chlotar, eine drift= "liche königliche Wittme, Walberabe, mit Garis "bald zu vermählen, bereden einen Pagi und San= "fig, daß Garibald ein Chrift gewesen. Der Gin-"wurf, daß Theobelinde in Stalien bie driftliche "Religion angenommen, ift leicht zu beben. Bey

"Rönig Autharis, einem Arianer, batte fie nicht "bie mabre Religion, sondern die Arianische Irr= "lehre erlernet; ihr zweyter Gemahl Agilulf ist auf "ihr Zusprechen von ber Arianisch en Regeren zu ber "romischen Rirche hinübergegangen; fie bat unter ben "Longobarden eine Lehrmeisterinn in ber Reliaion "abgegeben. Es scheint also ficher zu fenn, daß fie "sammt der reinen Lebre von Baiern abgereiset. "Bruder Gundoaldift zu einem Longobardischen "Berzoge ernannt worden. Würde man ihm wohl dies "fes Borrecht in einem Lande jugeftanden haben, fo "bortmal von ber Abgötteren faft ganglich gereiniget "war, wenn er ein Abgötterer gewesen ware? Arnol-"dus von Vohburg de miraculis S. Emmerami, ein "gewiß glaubwürdiger Auctor, sagt mit ausdrücklichen "Worten, daß vor Theodo I und II. viele Jrrlehrer, "falsche Bischöfe und Priester in unfer Vaterland ges "kommen, und das Volk sammt den Regenten verführt "haben (populum cum principibus seducebant). Was "konnte klarer fenn? Wie hatte Urnold fagen konnen, "die Fürsten mit bem Bolke find verführt worden, "wenn sie nicht vorher Rechtgläubige gewesen waren? "Dieses Alles Scheint wenigstens fehr mahrscheinlich ju "machen, baf Garibalb I. ein Chrift gewefen." -Beb Thassilo I. (595 — 609) G. XXVI. S. 67. fcweigt ber Auctor über diefen Bunct, aus Abgang aller urkundlichen Spur über deffen Gemahlinn und Rinder. hingegen beb Garibald II. (609 - 640) S. XXXVI. S. 82. sagt er: "hier muß ich etwas "von der Ankunft des b. Eustasius und Agilus' in "Baiern melben. Bepbe apostolische Manner traten "in bem Jahre 617 in unfer Vaterland, folglich unter "der Regierung Garibald's II. Gin Anonymus, "welcher das Leben des h. Agilus beschrieben, meldet "Folgendes von der erften Miffion, welche nach Baiern "abgeordnet worden: Der König Chlotar entschloß "fich in einer öffentlichen Versammlung, ben driftli= "den Glauben auszubreiten. Unter anderen evangeli= "schen Arbeitern murbe Agilus bestellet; diefer hat zu= "erft ben Barastern, hernach ben Bojern, bas "Evangelium gepredigt, und viele ju ber reinen Re= "ligion bekehrt. Der Jonas von Bobia bezeugt

"eben dieses von dem h. Eustasius, und sebet noch "hinzu, daß dieser Beilige, nachdem er vielen von den "Bojern bas reine Evangelium bebgebracht, feine "Rückreise angetreten, aber eifrige Manner hinterlas= "sen babe, welche bas fortsetten, mas er angefangen. "Der Anonymus, welcher das Leben von bem h. Ga-Maberg verfaßt, fagt, daß die Baikarier, welche "Orosius die Bojer nennt, mit dem Jrrthume des Ich ziehe, sagt der "Bonnosius angesteckt waren. "Auctor, aus diesem drepfachen Zeugnisse den Schluß, "daß zu Zeiten Garibald's II. in Baiern viele Gin= "wohner von den herumschwärmenden Frriehrern ver-"führt, und viele von Agilus und Eustasius wieder zu "dem mahren Glauben bekehrt worden find." — Unter "dem nämlichen Berzoge hat König Dagobert I., wie "der Auctor G. XXXVIII. berichtet, die baierischen "Gefete in Ordnung gebracht, gemäß welchen bas Chris "flenthum ein Fundamentalgefen ber baierifchen Lan-"des = Verfassung geworden ift." 3m g. XLI. S. 90. folgt die Regierungs-Geschichte bes Bergogs Theo do I. (640 - 680), ju welchem im Jahre 649 der h. Bischof Emmeram nach Regensburg gefommen; da berichtet nun der Auctor aus den Acten dieses heiligen Fol= gendes: "Der h. Emmeram wollte von Regensburg "aus sogleich seine Reise nach Pannonien fortsepen. "Allein, Theodo widerfette fich feinem Vorhaben. "Wenn Arnoldus von Vohburg fagt, daß das Chris "stenthum unter den vorhergebenden Regenten abge= "nommen habe, und daß Theodo einer von jenen "Fürsten mar, der die reine Religion wieder berzustel= "len geforgt hatte; fo macht Aribo in feiner Lebens-"beschreibung des h. Emmeram den Beweis hievon. "Theodo bat den Bischof, beb ihm und seinen Unter-"thanen zu bleiben; er borte seine Predigten an; er "war bereit, ihm Einkunfte anzuweisen, damit er als "Bischof in seinen Staaten, seiner Würde gemäß, leben "könnte, oder, so fern er dieses ausschlüge; so soute "er wenigstens ale Abt ben Klöftern ber Proving vor-"ftehen. Der Mann Gottes gab endlich den Bitten "ibes Regenten Gebor. Er blieb in Baiern, und pre-"diate denjenigen dieses Bolkes, welche noch in ber "Abgötteren ftecten, das Evangelium. Drep gange

"Jahre bemühte er fich, bie Abgotteren ganglich aus-"jurotten. Er burchlief alle Stabte und alle Plate "unferes Baterlandes, bekehrte einige jum mahren "Glauben, und führte Andere gur Tugend gurud. Gin "Fürst, der einen Bischof zwang, ben ihm zu verbleis "ben, ber beffen Predigten anhörte, ber ihn jum Bis "Schofe über feine Unterthanen fette, ber ihm einen "bischöflichen Sit, oder wenigstens eine Abten fiften "wollte; muß der nicht ein Chrift gewesen fenn? -"Aribo, Bifchof von Freyfing, ber im VIII. Jahr-"hundert bas Leben bes h. Emmeram beschrieben, ift "Beuge hievon. Arnold und Meginfred haben "es ihm nachgeschrieben, und ber erfte hat es aus ben "uralten Urkunden seines Rlofters berausgezogen. Ge-"wiß, fagt ber Berfaffer, ich mußte mir Gewalt ans "thun, wenn ich Theodo I. die Ehre rauben wollte, "daß er ein Chrift gewesen. Als ber h. Emmeram "durch die blinde Buth des bergoglichen Prinzen Lam= "bert den Martertod zu helfendorf, im Jahre 652, "gelitten, wurde fein entfeelter Korper anfanglich ju "Afcheim begraben. Jeboch nach einem Monate "wurde er auf Befehl bes Bergogs Theodo nach "Regensburg abgeführt. Da bie Leiche außer Regens= "burg antam; fo ging ihr ber Furft fammt ben Dries "ftern, feinen Sofberren und dem Bolfe entgegen. "Fahnen und Rauchgefäße wurden vor dem Sarge "bes h. Marthrers einhergetragen. Die Priefter trugen "den Sarg in das Rirchlein des heiligen Georg, wo "er bepgesett wurde. Aribo ift von allen diefen Um= "ftanben ein untruglicher Beuge. Gind biefes nicht "bie ficherften Beichen eines driftlichen Regenten?"-Und so zeigt es sich nun augenscheinlich, mas von der Kuhnen Behauptung bes herrn Director's Stergine ger ju halten fet: "Wir konnen bie Baiern nicht eber zu Christen machen; es fehlt uns an zuverlässigen Ur= kunden, ohne welche wir une nichts zu behaupten ges trauen."

Von der Regierung des Herzogs Theodo I. kommt der Verfasser nach der chronologischen Ordnung auf die des Theodo II., G. LII. S. 110. spricht er von dessen merkwürdigsten That: "Es ist die Einladung, durch "welche er den h. Rupert in seine Staaten zog, im

"Jahre 696. Bier will ich aus der urfprünglichen "Lebensgeschichte untersuchen, welcher Religion unfer "Regent vor Anfunft bes b. Ruprecht jugethan "gewesen feb. Diefe fagt und: Ruprecht ließ fich "mit allem Ernste angelegen sebn, den Berzog in dem "driftlichen Glauben ju unterrichten, und ale er ibn ,, unterrichtet fand, taufte er ihn, wie auch seinen gans "den Sofftaat. Diefes ift bas altefte Monument, bas "ben fichern Ausschlag geben kann, was Theodo vor "feiner Betehrung für eine Religion gehabt babe. Berr "Graf du Buat (Histoire ancienne des Peuples. Tom. "XII pag. 644) glaubt, baß sich nichts weniger aus "diefem (urfprunglichen Leben des b. Rupert) pro-"biren laffe, ale baf Theodo ein Abgötterer gewesen, "und wenn Canisius eine andere, und Papeproch wies "der eine andere Lebensgeschichte aufweist, in welcher "ein Zeugnif von der Abgötteren bes Theobo ju fin-"ist; so fep es nur, wie Mabillon\*) melbet, eine uns "richtige, mit ungewiffen Vermehrungen und unzulaf-"figen Bufapen vermehrte, Geburt, welche, burch fo "viele Federn fie gefloffen, durch eben fo viele berei-Der herr Graf wollte lieber mit "dert worden ift. "Mabillon, Banfig und Pagi glauben, daß Theodo "in eine Jerlehre verfallen, welche einer Berfon in ber "Gottheit das Wesentliche angestritten.\*\*) Allein, ba "uns bas ursprüngliche Leben nicht nur allein fagt, "daß der h. Rupert den Theodo unterrichtet, fon-"bern auch, daß er ihn getauft habe, und da die kur= "jen Rachrichten ausbrucklich hinzuseten, das Theodo "von bem Beidenthume jum Christenthume bekehrt wor-

<sup>\*)</sup> Mabillon tannte bie Vita primogenia S. Ruperti aus bem Canisius; aber er wußte weder, wie alt fie fen, noch, daß fie mit ber Betehrung ber Baiern und Karnth. ner ein Ganges bilbe.

<sup>••)</sup> Mabillon, Hansiz und Pagi befritten bas Heibenthum bes Herzogs Theodo II., weniger aus Unglauben an die Vita primogonia und die Legenden, als, weil es unvernünftig ist, diesen Herzog noch zu einem Heiben zu machen, nachdem er schon mehrere driftliche Borganger gehabt.

"den; so scheint es uns mit Don Sterzinger eine "gewisse Wahrheit zu seyn, daß Theodo ein Abgöt= "terer gewesen. Den ersten Ginwurf des herrn Grafen "können wir leicht auflösen. Wenn Theodo ein Ab= "götterer gemefen; wer wird glauben, baß er ben h. "Rupert durch eine Gefandtschaft eingeladen, und "dem Unkommenden entgegen gegangen? 3ch fage, "Theodo war icon geneigt, die driftliche Religion "anzunehmen, und diefe Bereitwilligkeit hat ihn geloct, "ben Beiligen mit fo vielem Geprange zu empfangen. "Der zwehte Ginwurf bes herrn Grafen ift: Wenn "Theodo I. wirklich ein Chrift gewesen; wie ist zu "vermuthen, daß nach ihm ein abgöttischer Regent "auf ben Thron gelanget? — Ich antworte: Aus "Arnoldus von Vohburg ift gewiß, daß dem Theodo I. "seine Prinzen in der Regierung nicht gefolgt. Was "bindert, zuzulassen, daß, da eine neue Agilolfingische-"Branche auf ben Thron gelanget, dieselbe in ber "Religion von ber erften unterschieden gewesen? Wenn "schon ein Agilus, ein Eustasius, ein Emmeram "Biele zu dem driftlichen Glauben bekehrt; so ift boch "die herrschende Religion die Abgötteren und Frriehre, "wo nicht in der hauptstadt, doch auf dem Lande "allezeit verblieben. \*\*\*) Eines, wie bas andere, baß anämlich der h. Ruvert Christen, Abaötterer und "Irrlehrer in Baiern angetroffen, gibt uns nicht un= "deutlich die ursprüngliche Lebensgeschichte zu erkennen; "wenn fie fagt, daß ber h. Ruprecht viele Abeliche "und Unadeliche getaufet habe; fo fagt fie nicht, daß "alle Baiern Grriehrer und Abgötterer gewesen find, "und es bleibt uns allezeit die Frepheit zu schließen "übrig, daß, wenn ben Unfunft des h. Ruprecht "in dem Jahre 696 Biele in den Finfterniffen der Ab-"äötteren herumgeirrt, boch auch schon Viele mit bem "Lichte des Glaubens beleuchtet gewesen." -

S. 4.

Der zwepte Ginwurf bes Grafen du Buat ift es,

<sup>\*\*\*)</sup> Bennahe fcheint es, ber Werfasser wolle ben genannten Glaubenspredigern ben größten Theil bes Werdienstes, bas er ihnen oben eingerdumt, jest wieder entziehen.

ber ben P. Roman Zierngibl in sichtbare Verlegen= heit brachte, und deffen Widerlegung ihm ganglich miß= lingen mußte. Er antwortet auf diesen Einwurf: Aus Arnoldus von Vohburg ift gewiß, daß dem Theodo I. seine Prinzen in der Regierung nicht gefolgt; was hin= bert, zuzulassen, daß, da eine neue Branche auf den Thron gelanget, felbe in ber Religion von ber erften verschieden gewesen? - Weil ber Auctor, gemäß der Vita primogenia und den kurzen Nachrichten, mit Recht behauptet, daß der h. Rupert den Bergog Theodo von der Abgötteren zum Christenthume bekehrt und getauft habe; fo muß er hier in feiner Wegenfrage nicht den rudhaltenden Ausdruck: "in der Religion von der erften verschieden," gebrauchen, fondern gerade mit der Sprache herauskommen, und fragen : "Was hin= bert, baf die neue Branche, welche mit Theodo II. auf den Thron gelangt, eine heidnische und abgöttische gewesen seh?" Und ba finden sich benn fehr große Hindernisse. Der Auctor hatte selbst in der Geschichte Garibald's II erwiesen, daß die Baiern von dem gleichzeitigen Könige Dagobert I. ihre gesetzliche Verfassung nach den Vorschriften bes Chriftenthumes erhalten. Glaubt er etwa nicht, daß diese Verfassung von Fürst und Volk beschworen werden mußte? Er ist zu einsichtsvoll, um mit Don Sterzinger blindlings hu behaupten: "Das Buch war zwar ba, aber man gebrauchte es wenig." Schon vermöge diefer driftlichen Landes = Werfassung konnte Theodo II. als ein abgöt= tischer Pring nicht zur Regierung in Baiern gelangen. Ober, kann er wohl glauben, daß den Baiern nach ber vierzigjährigen driftlichen Regierung Theodo's I. gleichgiltig gewesen mare, ob beffen Nachfolger Christ ober Beide sen? Und woher soll dieser abgöttische Prinz Theodo II. gekommen fenn? Wo foll er vorher ge= lebt haben? Ben feinen Verwandten, in der Lombarden, oder in Frankreich? Da sind überall schon lange drift= liche Rönige und driftliche Völker. Oder in irgend einer Stadt des Landes Baiern? Wie konnte dieser abgöttische Zweig den Glaubenspredigern, Agilus und Eustasius, fo ganglich unbekannt geblieben fen? und noch vielmehr bem b. Emmeram, von dem Biern= gibl felbst aus bessen Biographie von Aribo er=

wiefen, baf er mahrenb feines brebjahrigen Aufents haltes in Baiern keinen Ort dieses Landes unbesucht gelaffen: "Per urbes infra praedicti principis fines. per oppida, per vicos, et fidelium domos discurrens instantissimae curae intentus, aliis fidei semina plantabat, aliis etc." Wo foll nun ber nene abgottifche Theodo II. hergekommen fenn? Und wenn man auch diefes Unbegreifliche zugeben murbe, daß Theodo II. vor dem Anfange feiner Regierung ein Abgötterer ge= wesen; so hatte er boch bie Regierung nicht eher an= treten können, als bis er dem Beidenthume abgeschworen, und die driftliche Taufe empfangen batte. Dem= ungeachtet aber lagt ibn Bierngibl ichon im Sabre 680 den Thron besteigen, 15 Jahre ale Abgötterer regieren, und erft im Jahre 696 von dem b. Rupert, fammt feinem Sofftaate, bekehren und taufen; wie reimt fich biefes mit feinen vorbin ergablten und bun= big erwiesenen Thatsachen zusammen? - Um gegen Diese nicht anzustoffen, buteten fich die frangofischen Rritifer, Hadrian Valesius, Joannes Mabillon, und Antonius Pagi, und ber beutsche Marcus Hansiz forge fältig, den Herzog Theodo II. zu einem Beiden und Abgotterer ju machen, und behaupteten : "Aus bem Terte ber Vita primogenia gehe nicht hervor, baß Theodo ein Abgötterer gewesen, sondern, er fage nur, daß ber h. Rupert den Theodo in dem mabren Glauben unterrichtet und getauft habe. Aber ihre Ers klarung miotert ber Context, welcher auf bas bes stimmtefte aussagt, baf bie Baiern burch ben b. Rus pert, so wie die Glaven in Rarnthen burch ben b. Dirgil, Chriften geworden find. Die Behauptung des herrn Director's Sterginger, daß Theodo II. ber erste driftliche Berzog ber Baiern sep, ist von P. Roman Bierngibl augenscheinlich widerlegt; bingegen bes lepteren Behauptung, bag, ungeachtet der von König Dagobert I. gegebenen driftlichen Landes = Verfaffung, und der vorhergegangenen vierzigjährigen driftlichen Regierung, boch wieder in ber Person bes Theobo II. ein abgöttischer Regent jur Regierung gelangt feb, flöft gegen die Bernunft und den natürlichen Gang ber Begebenbeis ten.

g. 5.

Defungeachtet fahrt Bierngibl in feiner Abhand= lung fort, den h. Rupert als den Zeitgenoffen Theodo's II ju behandeln, und kommt somit in ber Geschichte dieser benden auf das Jahr 716, in welchem der Herzog Theodo II Andachts halber nach Rom gereiset ist. Da sagt Zierngibl S. LXII. S 139.: "Der Befuch, ben Theodo in Rom machte, und bie "Unterredung, die er mit Gregorius II. hatte, jog. "eine Gefandtschaft nach sich, welche ber Papft nach "Baiern schickte. Theodo war für die Religion un= gemein eingenommen. Er besprach sich mit dem Papste Gregorius, wie das Christenthum in seinem Lande "könnte befestiget, die alten beidnischen und aberglau-"bifchen Gebrauche aus ber Burgel gehoben, und bie "Sitten verbessert werden. Der Dapft Gregorius, der "fich bes Gifere unferes frommen Regenten bediente, "faßte den Entfcluß, drep Legaten, nämlich den Bi= "ichof Martinian, ben Priefter Georg und ben "Unterdiaton Dorotheus nach Baiern abzuschicken. "Die Borfdrift, mit ber Gregorius feine Legaten "versehen, schildert une den Buftand der baierischen "Rirche genau ab. Die Beit, in welcher die Legaten "in Baiern ankamen, kann man aus dieser Vorschrift "erkennen, die sich mit den Worten endiget: "Data "jussione idibus Maji imperante Domino Augusto "Anastasio, a Deo coronato imperatore, anno tertio "pontificatus (consulatus) eius." Das britte, wel-"des zugleich das lette Regierungs = Jahr bes Raifers "Anastasius ift, lauft mit bem Jahre 716. "eigentliche Ursache, warum ich die Ankunft der papst= "lichen Legaten unter die merkwirdigen Thaten uns "feres Herzogs Theodo fepte, ist eine Rirchen = Ver= "sammlung, ju beren Busammenberufung ben Regen= "ten die Ankunft der romischen Legaten Unlag ge= "geben. Denn, wer wird zweifeln, daß diese ihren "Aufträgen genau werden nachgelebt haben, unter wel= "den der erste war, daß sie sich mit dem Berzoge berath= "schlagen sollten: Quatenus aggregetur conventus "sacerdotum, et judicum, atque universorum gentis "eiusdem primariorum etc. ? Der Bergog, die Priefter, "bie Richter und bie Bauptlinge bes gangen Landes

"versammelten sich mit den papfilichen Gesandten, und "besprachen sich wegen des Inhalts des papsilichen "Briefes. Da herr hansig prodict"), daß in dent "Jahre 716 der h. Ruprecht seinen beständigen Six "in Salzburg aufgeschlagen; und da der Regensburg's "sche Dichter, welcher im IX. Jahrhundert lebte, sagt, "daß Wicpert der erste ordentliche Bischof in Resgensburg gewesen a), dessen Alter mit dieser Zeit "übereinkommt; so schließen wir mit herrn Pater "Ennhuber b), daß Theodo mit den papsilichen "Legaten in dieser Kirchen = Versammlung den Rusprecht und Wicpert zu Oberhirten in den baieris "schen Staaten eingesett."

### S. 6

Von bem, was herr P. Roman Zierugibt im vorigen g. berichtet hat, ist, erstens, die Reise, Eheobo's II. nach Rom gewiß, weil sie ber papsteliche Bibliothekar, Anastasius, in seiner Lebensbeschreis bung des Papstes Gregorius II. bezeugt; c) zweptens, die Ankunst der papstlichen Gesandten in Baiern findet sich zwar beh keinem alten Geschichtschreiber aufgezeiche

<sup>\*)</sup> Herr Haufig probirt nichts, sondern stellt nur Tom. II. pag. 50. seine Chronotaxis auf, in welcher er sagt, aber nicht beweist: "Anno 716 Episcopatum Salzburgensem Auctoritate Gregorii II. Papae constituit."

a) Apud Mabillon. Vet. Analcet. paris. edit. 1723 fol. 347; ,,Hic reginensis sedis vocitatur ab urbe, Quam rexit primo Wicpertus episcopus ille, Post alius Gauvipaldus qui nomine dictus. etc.44

b) Conciliorum Ratishonensium brevis recensio. pag. 4.
 N. X.

c) Sep den Sellandiften in Actis Sanctorum. Tom. II. die 13. Febr. fol. 702.: "Huius (Luitprandi regis Longobard.) temporibus signum in luna factum est indictione XIV. et visa est cruentata usque ad mediam noctem. Eo itaque tempore Theodo dux gentis Bajoariorum ad Apostoli beati Petri limina primus de gente eadem occurrit orationis voto."

net, geht aber aus bem bekannten Decrete bes Papsstes Gregorius II. hervor. Alles Uebrige ist blose Conjectur von Zierngibl, Ennhueber und hansig. Wielleicht sindet sich aber in dem Decrete selbst eine gewisse Spur, daß der h. Rupert ein Zeitgenosse Gerzogs Theodo II., und also auch des Papstes Gregorius II., gewesen; ich setze es deswegen genau hierher, wie es den Marcus Hansiz Tom. I., pag. 110. zu lesen ist.

"In nomine Domini. Incipit capitulare a Gre"gorio Papa urbis Romae datum reverendissimo fra"tri nostro Martiniano Episcopo, seu Georgio pres"bytero sanctae sedis apostolicae, atque Dorotheo
"subdiacono praedictae sedis, euntibus cum Domini
"auxilio in Bojoariam."

## Capitula.

#### I.

"Ut datis nostris scriptis, ita cum duce provin"ciae deliberetis, quatenus conventus aggregetur
"sacerdotum et judicum atque universorum gentis
"eiusdem primariorum, et exquisitis sacerdotibus at"que ministris, quorum canonicam approbaveritis ex"titisse promotionem, ac rectae fidei tenere aut re"cipere rationem, his sacrificandi et ministrandi,
"sive etiam psallendi ex figura atque traditione
"sancta apostolica, ac Romane sedis Ecclesie ordine
"tradetis potestatem: Quorum vero non claruerint
"recta fides credulitatis, aut approbata solemnitas
"Canonice ordinationis, illis per omnia prohibeatur
"licentia ministrationis, ut subrogentur Canonice
"probabiles successores."

### II.

"Ut loca Singulorum et Ecclesiarum previden-"tes, quomodo unusquisque sacerdos seu minister, "erga Ecclesiam debeat conversare; vel qualiter "sacra missarum solemnia, sive cetera diurnarum "atque nocturnarum horarum officia, sive etiam lec-"tionum sacrarum novi et veteris testamenti, ordi"nabilia praedicamenta studeat observare, secundum "traditum S. Apostolice sedis antiquitatis ordinem "disponatis."

#### III.

"Ut consideratis locorum spatiis, juxta guber"nationem uniuscuiusque ducis Episcopia disponatis,
"et diocesane subjacentia singulis sedibus terminetis.
"Et si tres aut quatuor, vel majoris numeri vise
"fuerint constitui sedes, reservato praecipue
"se dis loco pro Archiepiscopo resedendo,
"adhibito trium Episcoporum conventu, probabiles
"fide, ac boni testimonii, et eruditos sana doctrina
"viros ordinetis Antistites ex auctoritate Beati
"Petri Apostoli; et nostra subsequentis vigoris tra"dita dispensatione locis eos traditis collocantes."

#### IV.

"Ut previso propter Archiepiscopum "loco si talem reperire potueritis virum, "qui possit doctrinis salutiferis et operum exemplis "instruere sibi subditos Sacerdotes, ac regere cle"rum, ac plebem, et amplificare congrue creditas "oves; aut datis litteris vestris eum ad nos diriga"tis, aut vobiscum venire faciatis. Si certe talem "invenire non poteritis, hoc aut per vos aut per "vestras litteras innotescatis, quatenus de hac sancta "premissa sede previdentes, utilem cum Dei auxilio "dirigamus."

#### V.

"Ut ordinatis Episcopis unicuique illorum hoc "detis ex figura nostri ordinis in mandatis, ne un-"quam ordinationes presumat illicitas: ne digamum, "aut qui virginem non est sortitus uxorem; neque "illiteratum, vel in qualibet parte corporis vitiatum; "aut expenitentem, vel cuilibet conditioni obno-"xium, atque notatum sacros ordines permittat ac-"cedere. Sed si quos huiusmodi forte repererit, "non audeat promovere. Afros passim ad ecclesia-"sticos ordines praetendentes nulla ratione suscipiat: "quia plerique illorum Manichaei rebaptizati sepius

"sunt probati. Ministeria atque ornatum Ecclesie, .vel quidquid est vel fuerit in patrimonium eiusdem. "non minuere studeat, sed augere. De reditu vero "Ecclesie, vel oblationibus fidelium, quatuor faciat "portiones, quarum una remaneat sibi; alteram cle-"ricis pro suorum officiorum sedulitate distribuat; "tertiam pauperibus et peregrinis, quartam Ecclesia-"sticis fabricis noverit reservandam, de quibus di-"vino erit redditurus judicio rationem. Ordinatio-"nes vero presbyterorum, seu Diaconorum non nisi "quarti, septimi et decimi mensium jejuniis, et in "ingressu quadragesimale, atque vespere Sabbati "noverit celebrandas. Sacrosancti autem baptismi "Sacramentum non nisi in Paschali festivitate, et "Pentecoste noverit esse praebendum: exceptis his. "quibus mortis urgente periculo, ne in eternum-"pereant, talibus se cognoscant remediis subvenire. "Cui de reliquo Sedis Apostolice premisse Romane "precepta servanti cuncta subjacet religio, et uni-"versa generalitas populorum Christiani nominis "renotata Signaculo, ad obsequendum commoneatur, corde promptissimo, ut irreprehensibile placitum fiat corpus Ecclesie per Christum Dominum "nostrum."

## VI.

"Ut ita nubentibus vel nupturis ordinem ex "auctoritate Apostolica detis, ut nec continentie "causa judicetur dampnabilis copia nuptialis; nec "per licentiam nubendi presumatur oceasio forni-,candi. - Sed sicut masculum et feminam Deus in "ipso exordio mundi precipit conjungi, ut sint duo "in carne una; ita juxta doctrinam Apostolicam, "unusquisque vir suam uxorem habeat. Et non li-"cere invicem fraudare, nisi ex consensu ad tempus "ut vacent orationi, dicente hoc ipso Apostolo: "alligatus es uxori? noli quaerere solutionem; id ,,est superstite conjuge ad alterius femine concubi-"tum non velle transire; quia, eodem doctore gen-"tium adstruente: qui fornicatur, in corpus suum "peccat, hoc est in uxore propria, cum qua unum "corpus est; cui fraudando per amplexus illicitos

ssemetipsum sub peccati reatu obstringit. "nec reputandum est recte conjugium, quod duorum "excesserit numerum, quia nisi in duobus non ge-"ritur jugum. Ipsum quoque unius viri et uxoris "conjugium doceatur in proximitate sanguinis non "esse penitus presumendum: id est, ne quis uxorem "patris, aut patrui, vel fratris, sive sororem suam, .aut sororem patris, vel matris, sive filiam sororis .sue, seu etiam filiam sororis patris aut matris "audeat sibi conjugio copulare, aut in adulterio "sociare. Quod si quis aut per conjugalem copu-"lam, aut adulterandi temerantiam ausus fuerit per-"petrare, noverit se incesti facinoris contamina-.tione obnoxium esse, atque ob hoc indignum fieri "sacra communione corporis et sanguinis Domini "nostri Jesu Christi: Sine cuius perceptione nemo "poterit salvari. Nuptiis quoque ipsis preferenda "fidelium virginum et continentium doceatur in-"tegritas."

### VII.

"Ut nihil in perceptione ciborum judicetur im-"mundum, nisi quod fuerit idolis immolatum, quia "juxta quod Magisterio Apostolico docetur: Omnis "creatura Dei bona: et nihil rejiciendum, quod cum "gratiarum actione percipitur."

### VIII.

"Ut somnia et auguria, quia, juxta divina "oracula, vana sunt, non attendenda penitus do"ceantur."

### IX.

"Ut incantationes, et fastidiationes, sive di-"verse observationes dierum Kalendarum, quas error "tradidit paganorum, prohibeantur, sicut maleficia, "et magorum prestigia, seu etiam sortilegorum ac "divinantium observatio execranda."

### X.

"Ut dominicis diebus doceant non licere omni "modo jejunandum propter resurrectionis dominice "Sacramentum, neque in festivitations Dominicis, "Nativitatis, aut Apparitionis, sive Ascensionis."

#### XI.

"In omnibus ita Christi charitas teneatur, qua-"tenus secundum statuta sacrorum Canonum, obla-"tiones dissidentium, priusquam reconcilientur, nullo "modo in Ecclesia recipiantur."

#### XII.

"Ut penitentie remediis nemo se egere putet, "pro cotidianis humane fragilitatis excessibus, sine "quibus in hac vita esse non possumus."

### XIII.

"Ut de spe resurrectionis futurae ita instituan-.tur, ut eodem ordine, eademque forma, qua ipse "dominus resurrexit a mortuis, omnes homines resurrecturos esse non dubitent in eodem corpore, "in quo sumus et vivimus; non naturam aut sexum ;,mutantes, sed tantum fragilitatem et vitia depo-Ipsum quoque Satanam, "cum Angelis "suis, atque cultoribus eterno incendio concreman-..dum: Neque secundum quorumdam sacrilegam dis-"putationem, ad pristinam, id est, Angelicam dig-"nitatem, unde cecidit, reducendum: juxta quod "Dominus in Evangelio se predixit dicturum repro-"bis stantibus a sinistris in futuro judicio. Disce-"dite a me maledicti in ignem eternum, qui prepa-"ratus est Diabolo et Angelis eius. Bene valete. "Data jussione Idibus Maji imperante Domino Augusto Anastasio a Deo coronato magno Impera-"tore anno tertio pontificatus (consulatus) eius."

Herzog Theobo II. hatte bey seiner persönlichen Anwesenheit von dem Papste Gregorius II. die Abssendung papstlicher Legaten nach Batern bewirkt, um daselbst drey oder vier Bisthumer zu errichten, und den Zustand der christlichen Kirche zu untersuchen und zu ordnen. Er mußte also dem Kirchenoberhaupte umspändlich berichtet haben, was er und sein Land seit zwanzig Jahren den apostolischen Bemühungen des

b. Rupent und feiner geiftlichen Gehilfen fie verbang ten babe. Auf folden Bericht follte man billig ers warten, daß Papst Gregorius II. in gerechter Aner= kennung ber großen Verdienste bes Bischofe Rupert, bessen zu Juvavia gegründete Kirche vollkommen und mit Freuden bestätiget, und ben nach Baiern abaus sendenden Legaten den Auftrag ertheilt habe, dem neuen bischöflichen Sipe zu Juvavia einen bestimmten Spreugel anzuweisen, und fich über die weiters zu errichtenben Bisthumer in Baiern, und über die volltommene Ginrichtung und Ordnung des Rirchen = Wesens mit Bischof Rupert zu berathen. Aber wie febr wird biese Erwartung durch das Decret des Papftes Gregorius II. getäuscht! Da ift nicht die mindeste Ers wähnung von dem b. Rupert, nicht die mindefte Spur von einem bifcoflichen Gige gu Juvavia, und von einer apostolischen Bestätigung besselben. mehr befiehlt das Decret im ersten Capitel den Legaten. aleich nach ihrer Untunft in Baiern eine Verfammlung ber Priefter, der Großen und der Richter des Bolfes ju halten, und in derselben den Priestern und Altars: bienern anzukundigen, daß nur diejenigen, die ben rechten Glauben baben, und in ihr geistliches Umt kanonisch eingetreten find, die b. Deffe zu lefen ben dem Altare zu dienen, und in dem Chore zu fingen. berechtigt sehn sollen.

Wie foll ich dieses begreifen? Erst vor zwamzig Jahren hat der h. Rupert den Herzog Theodo von Baiern und fein Bolt von der Abgötteren jum Christens thume bekehrt; feine Rirche ift in Baiern, die nicht auf seine Anordnung gehaut, und von ihm selbst einges weibt worden; kein Priester, kein Altarediener ift in bem Staate des Bergoge Theodo vorhanden, den der b. Rupert nicht felbst aus Frankreich mitgebracht, oder nach der Zeit felbst geweihet hat; noch lebt diefer bochverehrte und bochverdiente Apostel Baiern's, und nun follen deffen Priefter und Altarediener ftrenge ge= prüft, die rechtgläubigen in ihrem Amte bestätigt, die irrglaubigen aber, und jene, welche ihr geistliches Umt nicht kanonisch erhalten, für immer ausgeschloffen werben! - Die Legaten, befiehlt bas zwepte Capitel, follen Gorge tragen und untersuchen, wie die Geiftlis

den fich gegen die Rirche benehmen, ob fie bas b. Deff= opfer nach apostolischer Sanung verrichten, ihre tage lichen und nachtlichen Gebethe und geiftlichen Lefungen richtig halten. 3m britten Capitel wird ben Legaten aufgetragen, in ben baierischen Landen breb ober vier Biethumer mit einem erzbischöflichen Gibe aufzurichten, und folche Manner baju ju weihen, die eines guten Rufes, frommen Lebenswandels und richtiger Lebre Von der bischöflichen Rirche Salzburg, und von ihrem heiligen Vorsteher kein Wort. — Auf den erg= bischöflichen Stuhl, sagt das vierte Capitel, sobald er ausgezeichnet fenn wird, foll ein Mann gefest werden, wenn er andere in biefen Landen ju finden ift, "si talem reperire potueritis virum," ber feine untergebenen Priefter mit heilfamen Behren und guten Bebs Spielen unterrichten, die geiftliche und weltliche Ges meinde weise regieren, und feite Beerde fchicklich weis ben tann; und diefes Alles, mabrend ber b. Rupert noch lebt, und feine geiftreichen, feeleneifrigen Junger, Vitalis, Gislarius und Cunialdus etc.?

Die übrigen Capitel enthalten die Borfchriften für

bie einzuweihenden neuen Bifchofe.

Gewiß, wenn der h. Rupert den Bergog Theodo II. im Jahre 696, wie Sterginger und Bierngibl in ihren Abhandlungen behaupten, von bem Beibenthume jum Christenthume, ober, wie Mabillon und Sanfig dafur halten, von einem feteris fchen Freglauben jur mahren Religion bekehrt hatte; fo mußte das Decret des Papstes Gregorius II für feine Legaten eines auderen Inhaltes gewesen fenn; weil es aber fo und nicht anders lautet, ift es mir ein entscheidender Beweis, daß der h. Rupert kein Beitgenoffe des genannten und bezeichneten Papftes und Berjogs gewesen. Warum aber die vorgenannten Gelehrten bemungeachtet glauben und behaupten, baß ber h. Rupert in keinem anderen Zeitalter in Baiern gelebt und gewirkt habe, ale unter Ronig Childebert III. und Berzog Theodo II., zeigt fich in ber nächstfolgenden Untersuchung.

# IV. Sauptstüd.

Beitere Untersuchung und Widerlegung ber Behanptungen bes Mabillon, hanfig und ber übrigen Gegner ber ulten salzburgischen Tradition.

## **9.** 1.

Sanfiz stellt folgende zweh Argumente auf: I. Unter jenem Childebert kam Rupert nach Baiern, unter welchem Theodo Herzog biefes Landes war.

II. Jener Theopo wurde von Rupert zur mahe ren Religion bekehrt, der erstens feinen Cobn Theos debert, dann seinen Enkel huchert, hierauf den Otilo, und endlich den Thaffilo ju Nachfolgern in der Regierung hatte. Bende werden erwiesen; 1) aus ber spnchronistischen Tabelle ber frankisch = austrasischen Ronige und der Agilolfingischen Bergoge von Daiern; 2) aus dem sogenannten Congestum des Bis schofe Urno und erften Erzbischofe von Salzburg: 3) aus den kurzen Nachrichten von eben dieser Zeit; 4) aus Arnoldus von Vohburg; 5) aus einem unges nannten Regensburg'ichen Dichter; 6) aus Aribo's, Bischofs von Freufing, Vita S. Corbiniani; 7) aus einem uralten Necrologium bes Stiftes St. Peter gu Salzburg. Jedem diefer Beweise werde ich fogleich auch meine Gegenantwort bepfeten.

I. Beweis. Bey keinem alten Schriftsteller fins bet sich unter König Childebert II., ber vom Jahre 575 bis 596 regierte, ein Herzog Theodo, sondern immer nur Garibald I. und Thaffilo I. Gben so sindet sich in der ganzen Reihe der Berzoge von Baiern kein Theodo, der einen Theodobert, Husbert, Otilo und Thaffilo zu Nachfolgern gehabt hatte, als jener Theodo II., der vom Jahre 680 bis 718 unter dem Könige Childebert III. regierte. Es ist bieses Berzeichnis der baierischen Berzoge aus den

ätteften und glaubwürdigsten Schriftstellern gezogen; namlich, aus Gregorius von Tours, Aimonius, einem Benedictiner zu Gascogne, Paulus Diaconus, dem Longobardischen Geschichtschreiber, Anastasius, einem römischen Abte und Bibliothekar zu Rom, und aus zwep einheimischen, Aribo, Bischof von Freysing, und Arnoldus von Vohdurg, dem Propste zu St. Em-

meram in Regensburg.

Ich antworte hierauf: So anerkannt bas Alter und die Auctorität der angezogenen Schriftsteller immer ift; so muß man boch auch gestehen, baß sie, mit Ausnahme ber letten bepben, alle Ausländer find, welche weder den Beruf, noch den 3med hatten, eine Geschichte ber herzoge von Baiern ju schreiben, sondern nur von einem ober dem anderen Erwähnung machten, je nach= bem eine Begebenheit mit diesem oder jenem im Bu= fammenhange stand. Würde Paulus Diaconus und Gregorius von Tours nur ein Wort von dem Bergoge Garibald gemelbet haben, wenn nicht bas Cheverlobniff, welches er mit einer ausländischen Prinzesfinn eingegangen, und jenes, bas er zwischen seiner Tochter Theodelinde und einem auswärtigen Könige gestiftet, den franklichen und longobardischen Geschichtschreibern Gelegenheit gegeben hatte, seinen Namen und sein Umt ber Nachwelt bekannt ju machen? Warum rebet fein einziger, weder frantischer, noch italienischer alter Annalist etwas von Theodo I., von welchem man so wenig Kenninis haben wurde, als von den Vor= fahren Garibald's, wenn nicht die Geschichte des h. Emmeram ihn bekannt gemacht hatte? Warum meldet Paulus Diaconus nur das allein von The odo II., daß er nach Rom gekommen, als weil er sich vorge= nommen hatte, ein Cammler ber italienischen Gefchich= ten zu werden? Gerade beswegen, weil die genannten frankischen und italienischen Schriftsteller nur eines und des anderen Herzogs der Baiern gelegenheitlich Erwähnung machen, ift bas Verzeichniß biefer fürsten so auffallend mager ausgefallen. In der synchroni= stischen Tabelle ben hansig pag. 51. erscheinen, von König Chlotar I. und Bergog Garibald I. im Jahre 553 angefangen, bis auf Karl ben Großen neben 24 austrasischen Konigen nur 12 wirklich regies

rende Herzoge in Baiern, die namlichen, welche auch Zierngibl's Abhandlung ausweist. Wenn schon diese geringe Anzahl baierischer Herzoge gerechten Zweisel gegen die Vollständigkeit ihres Verzeichnisses erregt; so muß es noch mehr der sonderbare genealogische Zussammenhang berselben: denn die Väter von Garisbald I., Thassilo I., Theodo I. und Theodo II. sind unbekannt oder ungewiß, wie Zierngibl selbst bekennt.

Wie kann nun bieses offenbar mangelhaste Verstzeichniß zum Beweise dienen, baß unter dem Könige Childebert II. kein Herzog von Baiern, Namens Theodo, gelebt habe? Ober, wie kann es beweisen, daß nicht mehrere Theodone Herzoge in Baiern gewesen sind, als jene beyden, welche man bisher Theodo I. und II. zu nennen beliebte?

Ich habe schon in der vorgegangenen Untersuchung und Widerlegung der Behauptungen des Sanfig. Sterzinger und Zierngibl bewiesen, ,und werde es noch deutlicher im Verfolge diefer Abhandlung beweisen, daß der b. Rupert fein Zeitgenoffe bes Ber-30ge Theodo II. habe feyn konnen; - er konnte dieses eben so wenig senn von Theodo I., wie die Gegner felbst einseben : benn Rupert's gleichzeitiger Theodo lebte, gemäß ausbrucklichem Beugniffe ber Vita primogenia, unter einem Rönige Childebert; aber mahrend der gangen Regierungszeit Theodo's I., von 640 — 680, ja, vielmehr, wie das vollständige genealogisch = chronologische Verzeichnis der frankisch= merovingischen Könige beweift, von dem Jahre 596 bis jum Jahre 693, mar kein König in gang Gallien, Namens Childebert; daher die alte falzburgische Tradition, nach richtigem Schlufe, ben h. Rupert und feinen Täufling Theodo in die Regierungezeit bes Ronige Childebert II. fest; und eben daber, fage ich, kann die Vita primogenia keinen anderen Theodo verstanden wissen wollen, als denjenigen, der unter Childebert II. in Baiern regierte, wenn auch bieser The o do in dem mangelhaften Berzeichniffe ber Ugilolfingischen Berzoge von Baiern, bas banfig und Bierngibl ausgezogen, nicht gefunden wird.

II. Beweis der Gegner: Aus bem Congestum des Bischofes Urno zu Salzburg, vom Jahre 788 a). geht klar und unzwehdeutig hervor, daß jener Berzog Theodo ben h. Rupert aufgenommen, welcher einen Cohn Theodebert, dann einen Entel Bucbert, bernach den Otilo, und endlich dessen Sohn Taffila ju Nachfolgern hatte; es fagt ausbrucklich:

"Primum quidem tradidit Theodo dux predictum oppidum (Salzburch) et castrum superiorem do-

mino Hrodberto etc."

"Succedente vero filio eius Theodeberto duce, qui tradidit villulam nuncupante Utzilinga etc."

"Successor filius eius Huchertus dux tradi-

dit in pago Rotagove etc."

"Post hunc exstitit Otilo dux, qui tradidit,

in pago Isanagove etc."

"Post hunc vero successit filius eius Tassilo,

qui tradidit in pago Tonogove etc."

"Notitiam vero istam ego Arn, unacum consensu et licentia domini KAROLI piissimi Regis, eodem anno, quo ipse bajoariam regionem ad opus suum recepit, a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi a monachis et laicis, et con-

scribere ad memoriam feci." —

Nun findet fich in der ganzen baierischen Geschichte kein Bergog Theodo, der eine fo bezeichnete Reihe von Nachfolgern gehabt hatte, als Theodo II., ber unter dem Könige Childebert III. lebte, und der ben h. Corbinian ju fich eingeladen hat. Bon die= fem Theo do erjählt Aribo, der Bifchof von Freyfing, in seiner Lebensbeschreibung des h. Corbinian, daß er sein Land mit seinen brey Sohnen getheilt habe. Einen davon nennt er Grimpald, den andern Theo= bald; den dritten übergeht er zwar mit Stillschweigen, aber Arnoldus von Vohburg nennt ihn ausbrücklich, nämlich Theodebert.

Gegenantwort. Es ift fein Zweifel, baß bie falzburgifche Rirche über alle Schankungen, die fie von ben baierischen Berzogen und von dem übrigen Abel

a) Juvavia II. Thl. S. 18. Nro. VI.

erhalten, fchriftliche Gab : und Bestätigungs : Briefe empfangen habe. Denn, erftens, mar es bestimmte Vorschrift ber alten bajuvarischen Gesetze Tit. I. Cap. I.: "Si quis liber persona voluerit et dederit res suas ad ecclesiam pro redemptione animae suae, licentiam habeat de portione sua, postquam cum filis suis partivit. Nullus eum prohibeat, non Rex, non Dux, nec ulla persona habeat potestatem prohibendi ei. Et quidquid donaverit, villas, terram, mancipia, vel aliquam pecuniam, omnia quaecunque donaverit proredemptione animae suae, hoc per epistolam confirmet manu sua ipse, et testes adhibeat sex, vel amplius etc." Zweytene, kommen auch in dem Congestum deutliche Spuren vor, daß der falzburgischen Rirche Gab= und Bestätigunge-Briefe ertheilt worden find. Es fagt pag. 25.: "Quem traditionem (Willipati Clerici) prefatus dux (Thassilo) manu sua pleniter consirmavit." Eben so in den kurzen Nachrichs ten S. 32.: "Haec omnia superscripta idem Theodo dux in suam eleemosinam dedit ad ipsum locum sancto Rudperto Episcopo vel ad ipsam sedem perpetualiter confirmavit." - S. 34.: ,, Et haec omnia ibidem (Theodebertus dux) perenniter legitimeque confirmavit." S. 44. Cap. 15.: "Hadebertus frater eius (Pazzerichi) in Chirichheim, quod concambium inter ceteras chartas continetur." Den Originals Urkunden könnten und mußten wir unbedingt Glauben beymessen. Batte die Rirche Salzburg, wie die Rirchen Passau, Regensburg und besonders Freysing, das Glud gehabt, ihre Original-Urkunden, oder wenigstens uralte Abschriften hievon, zu erhalten, und auf bie Nachwelt ju bringen; fo hatte nie ein Streit über bas mabre Zeitalter bes h. Rupert entftehen konnen. Aber, leiber! hat die Rirche Salzburg aus der vorkarolingi= schen Zeit nicht den geringften Gled von einer Urschrift, oder auch nur eine einzige Abschrift davon, mehr auf= War doch schon ber h. Bischof Virgilius zuweisen. gezwungen, um die Rechte feiner Rirche auf die Maxis milians = Belle und Rirche in Pongau zu erweisen. zur mündlichen Aussage ber altesten und glaubwürdigs ften Manner feine Zuflucht zu nehmen. Eben diefer unerfesliche Verluft fo vieler Briginals Mekunden nöthigte den Bischof Arns, um zu erfahren, welche Güter seit der Zeit des h. Rupert von den herzzogen in Baiern und dem übrigen Abel der Kirche Salzburg geschenkt worden sind, die ältesten und glaube würdigsten Männer zu befragen, und sowohl die mündslichen Aussagen derselben, als auch die noch vorgefundenen schriftlichen Nachrichten hierüber, in einen allzgemeinen Ausweis zusammenzutragen, daher Conge-

stum ober Indiculus Arnonis genannt.

Ist nun diese Urkunde, so wie ste noch auf dreb zusammengenähten Pergamentstuden geschrieben in bem Stifte St. Veter aufbewahrt wird, die erste und urs fprüngliche Schrift, welche Arno durch feinen Diacon Benedict verfassen ließ? - Abt Beffel in seiner Chronik von Söttweih beschreibt fie umständlich, gibt von ber ersten und letten Beile biefer Schrift ein Fac simile, und erklart fie unbebenflich fur eine Urschrift des VIII. Jahrhunderts. Der hochwürdige Verfaffer ber neuesten Chronik von St. Peter fagt hievon pag. 122.: "Hae Tabulae Arnonis, si non primogeniae, saltem antiquissimae et authenticae sunt;" die Nachrichten von Juvavia: "Gin unparthepischer Renner durfte sie vielleicht eber für eine Schrift des IX., ale VIII. Jahrhunderte halten. Diefer Meinung möchte auch ich benftimmen, wenn ich mit fo alten Archivalien vertraut zu werben, und burch vielfältige Bergleichung folder uralten Actenftude meinen Blick Indeffen wird ju üben, Gelegenheit gehabt hatte. es mir doch erlaubt fenn, meine Gedanken und Beob= achtungen von diesem Instrumente, so wie ich sie aus dem Abdrucke in der Juvavia geschöpft babe, aufrichtig du außern.

Erstens, ist mir die Ausschrift dieser Urkunde:
"Anno DCCLXXXXVIII. Congestum" auffallend, weil sie dem Datum am Ende der Urkunde, welche das Jahr 788 anzeigt, widerspricht, da doch auch der Monch Regino den dem Jahre 788 berichtet: "Post haec Carolus Ratisponam venit, ibique marcas et sines bajoariorum disposuit." Die neueste Chronik von St. Peter behauptet zwar gegen dieses Zeugnist des Regino, daß der Ausdruck: "eodem anno, quo ipse (Carolus) bajoariam regionem ad opus suum re-

expit" kein anberes, als eben bas Jahr 798 anzeige. Allein, Carl ber Große hat ichon im December bes Jahres 791 ben Bijchof Urno von Salzburg eine Bestätigungs = Urkunde b) über alle Besitzungen feiner Rirche ertheilt, welche Urkunde nothwendig voraussent, baß Bischof Urno ben Rönig Carl bereits feinen Indiculus ober fein Congestum zur Ginsicht vorgelegt habe ? - Ferners versichern die Nachrichten von Juvavia, bag in der alten Abschrift des Congestum's, welche in ben sogenannten libris Cammerae membranaceis bes findlich war, jene Aufschrift: "Anno DCCLXXXXVIII. congestum" nicht vorhanden war. Endlich darf man wohl auch bemerken, bag man in jener alten Beit nies male anno allein, sondern ftete mit dem Bepfape "nativitatis domini" ober "dominicae incarnationis" zu ichreiben pflegte.

3 we ptens, scheint mir auch der Eingang dies senstrumentes nicht so eigentlich urkundlich zu sehn. Wichtige Urkunden wurden von den frommen Borvos bern allezeit im Namen Gottes angefangen; diese aber

hat den sonderbaren Gingang:

"Anno DCCLXXXXVIII. congestum.

"De hoc quod ad episcopatum beati Petri primi "pastoris ecclesiae sanctorumque apostolorum prin"cipis quod constructum est infra oppidum Salz"burch in pago Jobaocensium supra fluvium Jgonta,
"qui alio nomine Salzacha vocatur. Ubi et dominus
"Hrodpertus Episcopus atque confessor unacum so"ciis corpore requiescit. et inibi traditum fuit. et
"ubi preest venerabilis vir per divinam misericor"diam et mercede domini nostri Caroli excellentis"simi regis. Arn Episcopus etc."

Beit eigentlicher und mahrer lautet bagegen ber

Eingang der breves Notitiae: c)

"In nomine domini continentur hic Breves No-"titiae de constructione ecclesie sive sedis Episco-"patus in loco qui dicitur Juvavo, quod dicitur "vulgo Salzburg super fluvium Jvarum seu dona-"tionum, quas ibidem deo devoti christiani homines

b) Juvavia Part. II. S. 50. Nro. IX.

c) Juvavia P. II. S. 30. Nro. VII.

"dederant pro animabus suis Deo et S. Petro Dei-"que servis in eodem loco christiano fideliter ser-

"vientibus, in illorum mercedem. Amen."

Drittens, glaube ich mit Recht zweifeln zu konnen, bag in ber Urschrift bes Congestum's beb bem Berichte von dem Baue des Frquenklofters auf. bem Monnberge (S. 28.) ber Ausbruck gestanden: "quod et Salzburg appellavit;" benn wie batte der b. Rus. pert dieses Kloster Salzburg nennen können? —

Viertens, zweiste ich mit Recht, daß in der Urschrift solche Auslassungen befindlich maren, wie S. 20. 3. 4.: "Sicut ad supra memoratum oppidum vel castro — — et reliqua loca etc." S. 23. 3. 10.: "Tradidit siquidem prescriptus dux in supradicto pago Salzburcgave in loco qui dicitur -

reginbertum servum etc."

Fünftens. Da Bischof Arno durch dieses Congestum dem großen Rönige Rarl einen möglichst genauen und vollständigen Bericht über den Gutererwerb und Besitstand feiner Rirche vorlegen wollte, wie die große Bahl der Wohlthäter und ihrer Gaben in diesem Instrumente beweift; so ift mir auffallend, baß unter ben Gefchenken des Bergoge Theodo gerade fein erstes, das an die Rirche des b. Detrus am Wallersee, fehlet, so wie die 14 Colonisten an der Glan, die er ebenfalls der Rirche Salzburg geschenkt; - und unter den Gaben seines Sohnes Theodebert an das Frauenkloster auf dem Nonnberge, die Mei= ereien Glas und Morga, welche Gabon doch alle in ben furgen Nachrichten genannt werben.

Sollte dieses Alles nicht berechtigen, zu glauben, baß, das Congestum der Juvavia nicht die wahre Ur= kunde des Bischofe Arno, sondern nur ein Auszug bavon fen? - bag ber Copift die langeren Abschnitte ber Urschrift zusammengezogen, und fie eigenmächtig in eine Berbindung bringen wollte, die fie in der Ur= schrift nicht hatten? — Ist nicht eben ber Say S. 22.: "Successor namque filius eius Huchertus" eine solche unnatürliche und eigenmächtige Verbindung, wodurch ber Copist den Herzog hugbert, den Sohn eines spas tern Theodebert, jum Sohne eines weit früheren gemacht hat? — Wird nicht biefer Say in den kurzen Radrichten S. 34. Cap. 4. offenbar durch ben Ansbruck verbessert: "Eadem quoque intentione Hucbertus Dux filius et successor Theodeberti Ducis?"—Dieser Copist, der 3 Zeilen vorher den ältern Dux Theodebertus ausbrücklich nennt, hätte weit natürlischer und füglicher in der 4ten Zeile schreiben können: "Eadem quoque intentione Hucbertus Dux klius et successor eius," und doch drückt er sich nicht so aus, sondern schreibt: Hucbertus Dux klius et successor Theodeberti Ducis," wie in der Urschrift stehen mußte, um den späteren Theodebert von dem früheren ges hörig zu unterscheiden.

Da nun bieses Congestum Arnonis in ber Juvavia weber eine gleichzeitige Urkunde, noch auch die Urschrift bes Bischofs Urno, ober seines Diacon Benedict, sondern eine Copie des IX. Jahrhundert ist, welche, so wie von offenbaren Auslassungen, als auch von eigenmächtigen Beränderungen nicht frengez sprochen werden kann; so kann auch der Say in derzelben: "Successor namque filius eius Huchertus Dux etc.," basjenige nicht zur Ueberzeugung beweisen, was Hansing und seine Anhänger badurch beweisen

wollen.

## **§.** 3.

Dritter Beweis der Gegner: ',, In der Streits sache des Bischofes Virgilius mit dem Priester Ursus, welche die dreves Notitiae d) erzählen, werden aus drücklich noch Schüler und Jünger des h. Rupert unter den Zeugen angeführt. Wie ware dieses möglich, wenn der h. Rupert schon im Jahre 623 gestorben, Virgilius aber wirklich erst im Jahre 745 Bischof von Salzburg geworden ist? — Diese Zeugen müßten ihr Alter auf 140 Jahre und darüber gebracht haben, welsches, als etwas Außerordentliches, alle Glaubwürdigskeit übersteigt. Folglich beweist auch diese salzburgissche Urkunde, daß der h. Rupert erst in dem Zeitsraume von 696 bis 718 zu Juvavia gelebt haben.

Gegenantwort. Die sogenannten kurzen Rachrichten, woraus hansig vorstehenden Beweis, ben

d) Juvavia Part. II. S. 36. Cap. VII.

er ein argumentum evidens nennt, gezogen hat, find aus teiner fo alten und für fich bestebenden Sande Twift, wie das Congestum, fondern aus einem hands schriftlichen Cober bes XIII. Jahrhunderte, in dem fich folgende Gegenstände eingetragen befinden: I. Vita S. Rudperti; 2) Catalogus Episcoporum sive Abbatum sedis Juvavensis; 3) Historia de conversione Carantanorum, woranf 4) die Breves Notitiae folgen; 5) Vita S. Virgilii; 6) Vita S. Eberhardi; 7) Vita S. Hartwici; 8) Vita S. Gebhardi. Auch biefer Cober wird im Stifte St. Veter aufbewahrt. Gben diese breves notitiae find aber durch die Ungeschicklichkeit und Unwiffenheit des Compilator's, dem wir sie mabricheinlich julest verbanten, in mehreren Stellen perftummelt und verborben, befonders in den Caviteln V. und VII., welches lettere gerade das nämliche iff. moraus Marcus Hansiz sein argumentum evidens ge= gogen bat. Der Augenschein muß Jeden fogleich überzeugen. Der Eingang hat noch den unverletten Cha= racter der ursprünglichen Urkunde, und die vier ersten Eapitel baben wenigstens keine, auffallende, Spur von Berdorbenheit oder Interpolation. hingegen im Gas pitel-V.: "De venatione, quae ad istam sedem pertintere debet," sind folgende unverständliche, also verborbene Stellen: "Madelhelmus quidam vir nobilis, et coeteris rebus suis, portionem venationis suae ad istam Dei ecclesiam juxta ripam, que vocatur Albina hanc esse communionem cum cohaeredibus suis." - - Hierauf wieder: "In illis quoque temporibus Odilo dux ab aemulis suis; huiusmodi gausa · fratres duo Carolomannus et Pipinus Reges Francorum Odilonem ducem Bavvariae rebellare conantem bello superant." + Das Capitel VI. führt ben Titel; "Ottilo dux habuit sororem Pipini regis nomine Hiltrud, ex quipus natus est Thassilo dax piissimus." Aber der darauf folgende Text dieses nämlichen Capitels gehört nicht zu diesem Titel, sondern erft der Text bee Capitels IX. Uebrigens geht der Inhalt bes Capitele VI. gang ordentlich, und berichtet, wie Ber-Abg Otilo feinem Priefter und Caplan Ursus die, von ban Glaven gerftorte, Rirche und Belle bes h. Daxie milian in Pangan, welche feit langen Beiten (multis

temporibus) verwüstet gelegen, auf bessen Bitte zu Lehen gegeben, weil der Herzog nicht wuste, daß schon einer seiner Borsahren, nämlich Herzog The o de bert, diese Rirche und Belle dem h. Rupert geschenkt habe. Hierauf folgt das Capitel VII. unter dem Titel: "De lite Virgilii Episcopi, et cujusdam Ursi presbyteri super bonis S. Maximiliani in benesicium sidi concessis ad Ottilone duce." Aber dieser Titel gehört offendar schon vor das Capitel VI., welches mit dem folgenden Capitel VII. ein Ganzes ausmacht. Dieses leptere ist, leider! sehr verdorben, und daher unverständlich, wie sich jeder, der es ansmerksam liest, überzeugen kann, und eben so auch das darauf solgende Bengen-Verzeichniß, welches, weil es dem Hansit zu einem argumentum evidens gedienet hat, bier genan

und vollständig angeführt werben muß:

"Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere staduit, posterisque ad memoriam scripta dimisit. "Ouia vero ex eis, qui ista illi dixerunt discipuli. S. Rudperti fuerunt, vel Juniorum eius, guidam "filioli, ex quibus erat Jsinhardus vir nobilis et .filiolus presbyteri senis. Chunialdi presbyteri, et ...Maternus Bignolus quoque discipulus S. Rudbertk. satque Joannis, alii quoque, qui hoc a senoribus , audierunt. Haec ita omnia narrantes audierunte "Ex quibus Dulcissimus Presbyter, Otmarus frater Jeius Presbyter. Madelhoch Presbyter filius Madel-"gori Cancellarii Theodonis ducis. Kouffolus pres-"byter, Amandus presbyter, Latinus frater eius. "Ebo presbyter. Paldo presbyter. Rembertus pres byter, Heimo presbyter, item Vitalis presbyter, "Salemon presbyter, Benedictus Diaconus, Syndol , nius Diaconus, Joannes Subdiaconus, Arnhalmus "monachus, Germanus monachus, Tazzo monachus. "Emicho monachus, et isti Laici. Uogo Comes. "Heimo Comes, Gerhardus judex, Sigibaldus judex. "Anno. Eber. Rudhoch. Salahoh. Joannes. Egilolf "omnes isti nobiles et veraces viri fuerunt."

Die 38 Zeugen dieses Verzeichnisses thellen sich in bren Classen. Die er fie bilden diejenigen, welche auss brücklich Schüler Rupert's genannt werden; Ininhard, ber Sohn bes Priesters Chuniald, Maternus, Bignolus (Dignolus) und Johannes. In die zwehte gehören diejenigen, welche ihre Aussagen aus dem Munde der Alten geschöpft haben, qui doc a senioribus audieruntz nämlich die übrigen 23 Priester, Diaconen und Mönche. In die dritte Elasse gehören die zulest genannten 11 weltlichen Zeugen, welche viri valde senes atque veraces genannt werden.

Um ein gründliches und richtiges Urtheil fällen zu können über dieses Zeugen = Berzeichnis, mussen wir vor Allem die ihm vorgehende, und im nächsten Besauge bazu stehende Erzählung ber kurzen Nachrichten

(Capitel II. und VI.) boren.

Nachdem der h. Rupert die Kirche und Belle bes b. Maximilian im Pongau erbaut hatte, lub er ben Bergog Theodebert, der fo eben feinem Bater Theodo in der Regierung gefolgt mar, zur feverlis den Ginweihung berfelben ein. Der Bergog erfcbien, und ichentte ju biefer neuen Stiftung einen betrachte lichen Theil feines Forftes in der bafigen Gegend. Auch die Gebrüder Lediz und Ursus, welche jenen Bau mittelbar veranlagt batten. ichenkten, mit Genebe migung bes Bergogs, ihr Befitthum in der Billa Oberalm ju biefer neuen Stiftung, und empfahlen bem be Rupert ihre Reffen Wernhacius und Dulcissimus jur Erziehung und Bilbung in feinem Rlofter ju Ju-Ale nun biefe nämlichen ihre Bilbungezeit wollendet batten, baten sie den h. Rupert, er möchte ihnen die Salfte jenes Gutes ihrer Dheime ju Oberam auf ihre Lebenszeit zum Rutgenufe verleihen.\*) Es geschah. Nachdem fie nun diefes Leben viele Jahne (multo tempore habentes) genossen - (was um so wahrscheinlicher ift, ba fie dasselbe sogleich nach Bolk endung ibres Unterrichtes befommen batten,) brachten We es von den Borftebern der Kirche Salzburg wieder auf ihre Neffen, die es gleichfalls wieder lange Beit bins

<sup>\*)</sup> So fagt auch has Congestum Arnonis (Juvavia S. 30.)
ausbractio: "Ceperunt rogare dominum hrodhertum
ut medietas ipsius rei — eis ad usum fructum
prestaretur usque ad obitum corum.

burds (multis temporibus hoc imbebant in beneficio) gum Nungenuffe hatten. \*\*) Unterbeffen geschah, baß bie Rirche und Belle bes h. Maximilian im Dongan von ben einbrechenben beibnischen Claven vermuftet und zerstört wurde, worauf fie lange Beit in Ruinen lagen, wegen ber naben Glaven und graufamen Beis ben (multis temporibus erat desolata eadem Cella). Endlich bat Ursus. Priester und Caplan des Bergogs Otilo, welcher Priester nämlich ein Abkommling jener beuben obengenannten Männer, Lediz und Ursus, mar (qui de illa genealogia erat superdictorum hominum Albina etc.), seinen herrn, ben herzog, daß er ihm jene verwüstete Zelle und Kirche zum h. Maximilian in Pongau, fo wie auch jenes Gut zu Oberalm zu Le= ben ertheile. Bergog Otilo, bem ganglich unbekannt war, daß sowohl die befagte Kirche und Belle, als auch jenes Gut zu Oberalm, ein Eigenthum der Kirche Salzburg waren, welches Herzog Theodebert dem h. Rus pert geschenkt zu seiner bischöflichen Kirche Salzburg, gewährte seinem Caplane Ursus diese Bitte, und gab ihm ibie Zelle und Kirche:im Pongau, so auch bas Gut gn Oberalm, zu Leben. Als aber ber Irlander Virgilius die Leitung ber Rivche zu Juvavia übernommen, und erfahren hatte, wann und wie jene Guter feiner nunmehrigen Rirche entfrembet worden waren; begaß er sich sogleich zu bem Berzoge Otiko, und bat ihn um die Burudgabe biefer Guter. Der Bergog, welcher feinen Caplan Ursus burch die Zurudnahme der ibm ertheilten Lehen nicht betrüben wollte, trug dem Virgilius eine Entschäbigung dafür an; diefer aber bestand auf die Burückerstattung der entfremdeten Leben.

Wenn nun aus dieser Erzählung unwidersprechlichhervorgeht, daß seit der Zeit, da der h. Rupert seis nen bebben Schülern, Wernharius und Dulcissimus, jenes Gut seiner Kirche verliehen, ein langer Zeitraum; wenigstens drey lange Mannes - Alter vorübergegangen waren; wenn mahrend dieser Zeit nicht nur Wernharius

<sup>••)</sup> Sleichfalls die auf ihren Tob, wie das Congestum Arnoi... nis bezeugt: "Ipsi autem suis nepotibus illam medictatem complacitabant usque ad ohitum corum."

und Dulcissimus und ihre Neffen, welche alle das Leben lange-Beit genoffen hatten, gestorben find; wenn unterbeffen bie Claven bie Rirche und Belle bes b. Maximilian im Dongau zerstörten, die hierauf lange Zeit in Schutt und Trummern gelegen find: fo finden wir gewiß fehr natürlich und mahr, was obiges Beugen-Berzeichniß gleich im Unfange ausspricht, daß Bischof Virgilius, um zu erfahren, wann und wie jene Guter feiner Rirche entzogen worden, fich auf das forgs fältigste erkundigte bey den altesten und glaubwurdig= sten Männern (Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere studuit). Wir finden eben so naturlich und mahr, bag er fich beb allen feinen Monchen ju St. Peter genau erkundigte, und bag biefe ihm fagten, was fie von den Alten gehört hatten (qui hoc a senioribus audierunt . Unmöglich aber können wir glauben, baß nach wenigstens drey verfloffenen Menschenaltern, noch mahrhaftige Schüler des h. Rupert gelebt haben follen, und zwar Isinhardus, ein Cohnchen (filiolus) von seinem Caplane, dem Priester Chunialdus, bann Maternus, Dignolus und Joannes. Entweder hat uns die vorhergehende Erzählung Unwahres berichtet, ober es ist dieses Zeugen = Verzeichniß falsch. Da aber das ganze Capitel II. und VI., worin diese Erzählung enthalten ift, teine auffallende Spur von Verdorbenbeit, Berfälschung und Interpolation in fich enthält, und genau mit dem Berichte in dem Congestum Arnonis übereinstimmt; das Capitel VII. hingegen, das von bem obenermahnten Beugen = Verzeichniffe geschloffen wird, solche Gebrechen unläugbar an sich trägt: so ist offenbar, mas von den angeführten Schulern des b. Rupert zu halten seb.

Doch, wenden wir die obige Erzählung und dieses Beugen = Berzeichnis auf die Zeitrechnung des Marcus Hansiz an. Dieser gemäß ist der h. Rupert erst im Jahre 696 nach Baiern gekommen. Dem Herzoge dieses Landes, Theodo, den er bekehrt und getauft hatte, folgte (wie Hansiz will) im Jahre 717 dessen Sohn Theodo bert, der dem h. Rupert die Rirche und Zelle des h. Maximilian im Pongau, so wie die Bestung des Lediz und Ursus zu Oberalm, ge-

schenkt hatte. Im folgenden Jahre 718 starb auch ber h. Rupert. Bon da bis auf das erste Jahr des Bischofs Virgilius, 745, waren 27 Jahre verstoffen. Da begann der berührte Streit mit dem Priester Ursus.

Aber, in welch' schreiendem Difverhaltniffe fieht nun die obige Ergablung ju diefer Zeitrechnung! -Der lange Lebenegenuß des Wernharius und Dulcissimus, und deren Neffen muß fich jest in den furgen Beitraum von 27 Jahren einschranken. Dem Bergoge Theodebert, der um das Jahr 718 dem h. Ru= pert die Maximiliand=Belle und Kirche im Von= gau, einen Theil bes bafigen Forftes, und bas Gut bes Lediz und Ursus zu Oberalm geschenkt hatte, folgt in bem Eurzen Zeitraume von 722 bie 738 fein Gobn hugbert und Enkel Obilo in der Regierung, und schon weiß dieser lettere nicht mehr, daß der h. Ru= pert die Wildnif im Pongau ausgerottet, und daselbst bie Rirche und Belle bes h. Maximilian gebauet und eingeweiht habe. Er weiß nicht, daß fein Grofvater, oder, wie Graf Du Buat will, fein Bruder Theobe= bert jene neue Colonie der Rirche Salzburg geschenkt babe, und gibt fie nun feinem Caplane Ursus ju Auch die Sofherren des Bergogs, seine Rang= ler, feine Rathe konnen fich jener Schankung nicht mehr erinnern, die, nach hanfig, erft vor 27 Jahren geschehen ift. Bischof Virgilius, um den wahren Ber- lauf ber Sache zu erfahren, muß sich forgfältig bierüber ben alteften und glaubwürdigften Mannern erkundigen, muß feine Monche ju St. Beter befragen, was sie hierüber von ihren Vorfahren gehört. Es be= findet sich darunter der Priester Madelhoch, ein Sohn Madelgor's, welcher Ranzler ben Herzog Theodo ge= wefen; aber auch diefer Priefter weiß nur, gleich feinen Mitbrudern, fo viel, als er von den Alten gehört hatte. Doch, es werden felbst noch Schüler des h. Rupert ale Zeugen angeführt, — und biese find ja bem Sanfig fein argumentum evidens von dem mab= ren Zeitalter des b. Rupert. Allerdings konnten und mußten nach 27 Jahren noch Schuler bes h. Rupert, im eigentlichen Sinne, vorhanden seyn. Aber warum nennt das Verzeichnis ausdrucklich nur mehr vier von . benfelben? Warum erscheint Isinhardus nach 27 Jahren

noch immer als Söhnchen des Priesters Chunialdus? Selbst bem Sansig mußte die kleine Angahl ber noch übrigen Schuler bes b. Rupert aufgefallen febn; daher fügte er noch die Priester Dulcissimus, Otmarus, beffen Bruder, und Madelhoch hingu, jedoch gegen bie Ordnung des Bergeichnisses, gemäß welchem biefe Priester in die Classe berjenigen gehören, qui hoc a senioribus audierunt; alfo teine Schuler Rupert's mehr fenn konnten. Sanfig hielt den Priefter Dulcissimus für den nämlichen, der dem h. Rupert mit Wernharius von den Brüdern Lediz und Ursus zur Erziehung und Bildung empfohlen worden, und bedachte nicht, was die kurzen Nachrichten von diesen Scheinbarer ist der Grund für Madelhoch, beffen Vater Rangler bey dem Bergoge Theodo ge= wefen, welchen Sanfig, feiner Beitrechnung gemäß, für den nämlichen halt, der den h. Rupert im Sahre 696 bekehrt und getauft hatte. Wenn aber Madelhoch ein Schüler bes h. Rupert mar; so maren es auch bie 6, im nämlichen Zeugen = Berzeichniffe genannten, Priester Rembertus ober Regimbertus, Latinus, Amandus, deffen Bruder, und Heimo; benn ber Auctor de conversione Carantanorum (Juvavia P. II. ©. 11) bezeugt von ihnen ausbrücklich, daß sie mit Madelhoch Beitgenoffen gewesen, und daß biefer mit ihnen nach ber Zeit von dem Bischofe Virgilius nach Kärnthen jur Betehrung ber heibnischen Glaven gefendet worben sep. So aber müßten die meisten, im Verzeichnisse Dirgil's genannten, Priefter und Monche Schuler bes b. Rupert gewesen seyn, was nach der Berechnung bes Sanfig, und gemäß bem furgen Zeitraume von 27 Jahren, wohl möglich ware; aber bas Berzeichniß nennt ausdrücklich nur vier Schuler bes h. Rupert, namlich den Isinhard, Maternus, Dignolus und Joannes; die übrigen gehören in die Classe berjenigen, qui hoc a senioribus audierunt. Es enthält also selbst in Anwendung auf die Zeitrechnung des Sansix offen= bare und auffallende Widersprüche; denn, wenn nicht mehr als 27 Jahre verflossen sind von dem Tode des h. Rupert bis auf die Zeit des Prozesses mit dem Prie= fter Ursus: warum werden nicht mehrere Schüler bes b. Rupert als Zeugen angeführt? — Warum wird

ber Sohn bes Priesters Chuniald, Rupert's Zeitgenofsen und Caplan's, nach 27 Jahren noch filiolus geznannt? — Warum erforscht Bischof Virgilius sehr alte und glaubwürdige Manner? warum erkundigt er sich um die Aussagen seiner älteren Geistlichen, die biese von ihren Vorsahren vernommen hatten, wenn ihm seine jüngeren Geistlichen, als Augenz und Ohrenz Zeugen, die besten und sichersten Ausschlüsse geben können?

Schon vor hundert Jahren machte der tiefgelehrte P. Bernard Pez in seinem (oben S. 7.) Aufruse an Marcus Hansiz über jene, im obigen Zeugen-Berzeichnisse angesührten, vier Schüler Rupert's, die einzig wahre Bemerkung: "Haec, inquam, omnia ab aliquo otioso, indocto, et incurio homine, qui longo post auctorem Brevium Notitiarum tempore vixit, et Virgilii scripta legit, sed non intellexit, imprudenter, ne dicam impudenter, sincero et accurato auctori addita, afficta et adsuta suisse certo certius est." Er erklärt übrigens jenes Erscheinen der vier Schüler Rupert's unter den Zeugen in der Streitsache Birgil's auf folgende Weise:

In der Urkunde, womit der h. Rupert dem Wernharius und Dulcissimus jenes Gut zu Oberalm auf Lebenszeit verlieh, maren gewiß als Zeugen einige ber älteren und jungeren Monche feines Rlofters ju St. Peter (discipuli S. Rudberti, vel Juniorum eius quidam filioli), wie Isinhardus, filiolus presbyteri senis Chunialdi, Maternus, Dignolus atque Joannes, und einige Eble weltlichen Standes. Als sich nun unter Bischof Virgilius jener Streithandel mit dem Priefter Ursus erhoben, suchte Virgilius vor Allem den Lebend= brief des h. Aupert hervor; und weil er als ein Fremd= ling aus Frland mit ben einheimischen Begebenheiten nicht bekannt senn konnte, jog er auch die altesten und glaubwurdigften Manner, und alle jene feiner Geiftli= chen ju Rathe, welchen die früheren Begebenheiten aus den Erzählungen der Alten bekannt maren, qui hoc a senioribys audierunt. Diese erkannten ben Le= bensbrief des h. Rupert für acht, und bestätigten, daß sich Alles genan so verhalte, wie der Brief melde, haec ita omnia esse narrarunt. Darauf begab fich-

Virgilius an ben hof bee Berjoge Otilo, und bat ihn beb Gottes gerechtem Urtheile, die entzogenen Guter ber Kirche Salzburg zurückzugeben. Als er nun, ohne seinen Zweck erreicht zu haben, zurückgekommen war, schrieb er Alles, mas er für die Rückerstattung ber entzogenen Guter unternommen und gethan, forg= faltig auf, ja, fogar die Worte, die er jum Priefter Ursus gesprochen, und bas Interdict, welches er auf bie von diesem neuerbaute Rirche im Pongau gelegt hatte, posterisque ad memoriam scripta dimisit, bamit seine Nachfolger ja nicht von ihm benten möchten, er habe die Angelegenheiten seiner Rirche zu lässig-und forglos behandelt. In dieser seiner Urkunde belehrte zugleich Virgilius die Mit = , und Nachwelt aus dem Lehensbriefe des h. Rupert, wie jenes Gut ju Oberalm an die beyden jungen Manner Wernharius und Dulcissimus gekommen, und berief fich hieben auf die obengenannten Beugen in ber Urfunde des h. Rupert; dann, wie jenes Gut an die bepben Neffen des Wernharius und Dulcissimus gekommen, und endlich an den Priefter Ursus; und Alles, mas er hierüber von ben altesten und glaubwurdigften Mannern, und aus an= beren alten Nachrichten seiner Geiftlichen gehört hatte.

Alle Urschriften aus den Zeiten des h. Rupert, und auch biese Urkunde Birgil's, find frubzeitig verloren gegangen. Der Diacon Benedict, welcher auf Befehl des Bischofes Arno das sogenannte Congestum geschrieben, hatte höchst mahrscheinlich biefe Urkunde Birgil's noch vor feinen Augen, eben fo auch der erste Verfasser der Brevium Notitiarum. In späterer Zeit geriethen diese Breves Notitiae unglucks licher Beife in die Bande eines ungeschickten, unbedachtfamen und ganglich unberufenen Compilator's. Dieser veränderte und versente die Capitel, wie das II. und VII. beweift, ließ oft einen ober mehrere Säte aus, wie im Capitel V. und VII. und in den folgenden öftere auffällt; machte gang willführliche Berfetungen, wie im Titel bes Cap. VI. ju feben, und wie das Zeugen = Verzeichniff auffallend beweift; benn der unmittelbar vorhergebende Absat folieft fich also: "Quo cognito Virgilius Episcopus excommunicavit eam, et appellavit eam discordia, et omnibus presbyteris contradixit, ut nemo ibi cantaret missam. nec aliud officium dei, et ita excommunicata permansit, quousque Virgilius Episcopus vixit." Darauf folgt unmittelbar ganz ungereimt und unpassenb: "Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere studuit etc." \*) Glauben verbient es, bag ein Compilator, ber folche Versepungen macht, leicht auch Zeugen untereinander vermengen fann, die um mehr als hundert Jahre auseinander stehen. Ich schließe nun meine Antwort auf ben britten Beweis ber Gegner mit bem sicheren und unbestreitbaren Urtheile: Die Erzählung der kurzen Nachrichten von der Entstehung des Prozes= fes mit Ursus im Cap. II. und VI., in Uebereinstims mung mit der nämlichen Erzählung im Congestum Arnonis, spricht entscheidend für die alte Aera des b. Rupert, gemäß der uralten falzburgischen Trabis tion; eben fo auch der größte Theil der geistlichen und weltlichen Zeugen im Prozesse des Bischofe Virgilius. Die vier Schuler Rupert's aber, bas argumentum evidens, welches Sanfig ber zufälligen Berirrung eines ungeschickten Compilator's zu verbanken bat, mag er noch fernere für fich behalten.\*\*)

## **§.** 4

Bierter Beweis der Gegner: Arnoldus von Vohburg, ein Schriftsteller in der ersten Salfte des

<sup>\*)</sup> Gleich, als ob Virgilius, was er gegen Ursus und feine nengebaute Rirche vorgenommen, nun ebenfalls von ben alteften und glaubwürdigsten Mannern hatte erforschen wollen! —

<sup>29)</sup> Bas ich bisher von den bedenklichen Stellen im Congestum und in den brevidus Notiis angezeigt habe, wird man mir hoffentlich nicht so auslegen, als verwerse ich bepde Urkunden als falsch und unbrauchbar? Das wolle Gott verhüten! All' das Wahre und Unversälschte, was sie enthalten, und bessen ist noch weit mehr in ihnen, als des Unwahren und Verfälschten, achte und verehre ich als einen kostbaren Schat für unsere Staats = und Kirchengeschichte.

XI. Jahrhunberte, ergablte in feiner Schrift de Miraculis b. Emmerammi, ben Canis. Tom. III. P. I. pag. 105.: "Temporibus autem, quibus tantae pesti reme-"dia parabantur, hi duces (Bavariae) principabantur, "Dioto scilicet, vir illuster, cui filii in regnum non "successerunt. Item alius Theodo, vir strenuus et ,,alacer, sub quo clarissimus Christi confessor Ruo-"pertus cum aliis dei servitoribus Juvavium devenit, "ibique cursum praesentis vitae consummavit, "sub quo S. Corbinianus Frisingam acces-., sit. Is ergo Dux filios habuit successores in regno "Diotpertum videlicet atque Grimaldum. Post quos "ducatum genti huic praebuit Hucbertns, qui b. Ge-"orgio et S. Emmerammo sub quodam Rathario "adventitio episcopo donaverat curtem, quae in pi-"taciis, e quibus haec excerpimus, Pirchinwach "nuncupatur. Huius atque Ducis temporibus beatus "praesul Bonifacius ingressus Bajoariam nonnullos "haereticorum ex ea depulit: sed eos generatim, uti "voluit, eliminare non potuit. Quo Franciam re-,,verso, et praefato Duce defuncto, sub principe "Pipino, gentis buius ducatum adeptus est Udilo."

Arnoldus bezeugt hiedurch, sagt han siz, und auch Sterzinger, in seiner Abhandlung, daß der h. Rupert unter dem nämlichen Theodo nach Baiern gekommen, der den h. Corbinian zu sich eingeladen, und der nebst Grimoald noch einen anderen Sohn, Theodebert, hatte, auf welchen Huckert, und dann Odilo in der Regierung folgten.

Antwort: Ungeachtet sich gegen das Alter des Arnoldus nichts einwenden läßt; so sieht es doch mit dessen Beugnissen nicht am richtigsten aus. Gerade in den bevoen Zeilen, die dem vorangeführten Berichte unmittelbar vorhergehen, und die unsere Gegner nicht ohne Absicht ausgelassen, haben, gesteht er, daß er einige Namen der baierischen Berzoge nicht wisse, andere aus Borsicht verschweige: "Quippe die error — man, xime adolevit sub ducibus, quorum nomina par, tim ignoramus, partim seita cautelae causa supernsedemus." Durch die, im obigen Berichte untersstrichenen, Worte: "sub quo S. Corbinianus Frisin-

gam accessit," lasse ich mich um so weniger irre machen, da Canisius jum Glude ber Wahrheit ben eben biesen Worten die Randbemerkung macht, daß sie von einer anderen Sand hineingeschrieben sind. Auch Thos mas Ried in seinem diplomatischen Cober von Res geneburg (Vol. I. pag. 5. Nro VII.) liefert ein auf-fallendes Bepfpiel von Interpolation in der Arnold'ichen Sandichrift. Was konnten wir Alles aus ben alten salzburgischen Chroniken beweisen, wenn sie nicht eben auch so häufig interpolirt maren? - Aus bem aber, daß Arnoldus ben Bergog Dioto zuerft nennt, und nach ihm den Bergog Theodo, unter welchem der h. Rupert nach Juvavia gekommen, läßt sich gar nicht mit Gewißheit folgern, daß sie sich eben fo in ber Regierung folgten. Denn natürlich wollte er borguglich von jenem Dioto fprechen, unter welchem ber h. Emmeram nach Regensburg gekommen, und ber Name Dioto weckte dann in dem Auctor die Erin= nerung an einen anderen (den wirklich früheren) Theo= bo, unter welchem ber h. Rupert nach Baiern ge= tommen. Man findet fo oft ben alten Schriftstellern, daß fie den hauptgegenstand, von dem fie eben befon= bere sprechen wollen, demjenigen voransegen, der ber Zeit nach vorangehen follte. Wie oft bemerkt dieses Nämliche D. Roman Bierngibl in feiner erwähnten Abhandlung, in dem Paulus Diaconus, dem Geschichts schreiber der Longobarden! — Was endlich den . h. Corbinian betrifft; so ift aus bessen Lebensbeschreibung von Aribo bekannt, daß dieser Geilige zwehmal nach Rom gereiset sep. Auf seiner ersten Reise im Jahre 715 wurde er von dem Papfte Gregorius II. jum Bischofe geweiht. Ben feiner zwenten Reise, im Jahre 722, richtete er seinen Weg über Baiern: Herzog Theodo nahm ihn mit Vergnagen auf, und entließ ihn mit reichen Geschenken. Bericht des Aribo von dem h. Corbinian beweift offenbar gegen Sanfig und feine Unhänger, daß des b. Rupert Zeitgenoffe, Berjog Theodo, ber nach den falzburgischen Urkunden, vor dem h. Rupert ge-Atorben, unmöglich den h. Corbinian im Jahre 722 bed sich habe aufnehmen können.

- Fünfter Beweis ber Gegner. Gin ungenanne ter Regensburgischer Dichter aus dem IX. Jahrhunbert, welcher ein Verzeichniß ber Bischöfe seines Lanbes bis auf seine Zeit geschrieben, und deffen Sand schrift Mabillon im Rloster St. Emmeram zu Regens= burg gefunden e, gablet zwischen bem b. Rupert und bem Bischofe Urno nur 4 Bischöfe und Nachfolger bes h. Rupert, nämlich: Vitalis, Flobargisus, Joannes und Virgilius, ohne die mindeste Ermähnung von den Aebten: Ansologus, Savolus und Ezzius, welche zwischen Vitalis und Flobargisus der Rirche Salzburg vorgestanden, so wie von dem Abte Bertricus amischen ben Bischöfen Virgilius und Arno, gu ma= Ware der h. Rupert schon im Jahre 623 den. gestorben; so wurde gang unbegreiflich, ja, unmöglich fenn, wie in einem Beitraume von 162 Sahren, nams lich von 623, dem Todesjahre des h. Rupert, bis jum Jahre 785, in welchem Urno bekanntlich Bischof zu Salzburg geworden, nicht mehr als vier einzige Bifchofe hatten regieren konnen.

Antwort. Diefer ungenannte Regensburgische Dichter wollte ein Verzeichnis ber Bischofe — nicht aber auch zugleich ber Aebte bes Landes Baiern vers

-faffen. Gein Berzeichniß lautet, wie folgt:

De ordine-comprovincialium Pontificum.

#### I.

## Epistopi Salzburgenses.

Dicta Juvavo fuit quondam metropolis ista, Quam primo fundans Hrodbertus rexerat almus. Post hunc Vitalis antistes rexit eandem. Ipsius inde Flobargisus, qui est fultus honoris Quartus Joannes fuerat, sedemque regendo Advena Virgilius statuens quam plurima quintus. Multo plura gerens Arno super omnia sextus. Septimus hinc successit Adalram pastor opimus,

e) Vet. Analect. Tom. IV. pag. 525. Gben fo ben Hieron. Pez Script. rer. Austr. Tom. I. pag. 8.

Tempore namque suo statuens quam plurima pulchre. Octavus veniens Luiphramus praesul ovilis, Officium Domini renovans formosius aeque.

## Archiepiscopi Salzburgenses.

Hic locus, ut fertur, dudum Juvavo vocatus,
Magnus honore fuit, ut modo signa probant,
Tempore quo gentem Hrodbertns Episcopus istam
Rexerat, et struxit sedis ovile sacrum hic:

In qua Pontifices multos post rite sedentes Arn successit ovans, rector ovile regens. Quem Carolus Princeps regni superauxit honore

Archisacerdotis, dignior ut fieret.

Quem Leo Papa sui veste vestivit honoris, Et privilegia dans mox solidavit eum.

Ut regionis apex, ac summus Episcopus esset.
Urbsque hacc metropolis tempus in omne foret.

Huic successit Adalramus antestis amatus, Quem Papa Eugenius compsit honore pio.

Post hunc successit Luiphramus rite sacerdos Functus Apostolici munere Gregorii.

Nam velut Archisacerdotes in sede manentes Legitime functi numine Apostolico.

Plurima diversis struxerunt stemmata rebus, Ut vice quisque sua optime praevaluit:

Sic reliquos successores in sede futuros
Talia vota simul semper habere decet.
Cunctis praeteritis patribus simul atque futuris
Donet in arce poli gaudia magna Deus:

Et veniam scelerum subjectis praestet eorum, Et gaudere simul in requie jugiter.

## ιII.

## Episcopi Ratisponenses.

Hic Reginensis sedis vocitatur ab urbe Quam rexit primo Wicterpus Episcopus ille. Post alius Gavipaldus, qui nomine dictus. Tertius Sigiricus erat sacratus ad aulam. Post hunc jam fuerat Sindbertus in ordine quartus. Quintus Adalwinus fuerat, sedemque regendo. Post hunc Baturicus tenuit pius optime sedem. Erchanfredus ovans sequitur hinc pastor opimus.

#### III.

## Episcopi Frisingenses.

Frisingensis enim sedis haec aula vocata est, Corbinianus ovans quam primus rexerat almus. Inde Dei famulus Erinpertus nomine sedit. Tertius hinc Joseph, praeclarus nempe magister, Arpeo quartus erat, facundo famine fretus. Quintus Apostolicam tenuit pius Otto cathedram. Post hunc Hitto pater sedem jam rexerat almus, Ex hinc successit Erchanpert pastor amatus. Ecce pius sedem praesens nunc Anno gubernat.

#### IV.

## Episcopi Patavienses.

Pataviensi ergo sedi est haec aula dicata, Quam tenuit primo Vivolus jam ipse sacerdos. Nomine post illum Antistes mox rite Beatus. Tertius est etenim Sidonius auctus honore. Anthelmus quartns meritis et dogmate magnus: Hinc Wisuricus ovans sedis conscendit honorem. Nuper Waldricus felix vir in ordine sextus. Nunc sedet Antistes magnus ill.\*) sedis honorem.

## v.

# Episcopi Sabionenses.

Haec sedis vallis Noricanae dicta sebana Ingenuinus habens primo quam rexerat almus Mastulo secundus seditque regendo cathedram. Post illum pastor servavit ovile Johannes Praesul Alimus erat meritis qui et dogmate quartus. Quintus honore sedet ill.\*\*) fultus eodem.

Mahillon stellte zuerst dieses Berzeichniß bes Resgensburgischen Dichters von den ersten Bischöfen der Kir-

<sup>\*)</sup> Urolfus.

es) Heinricus,

de Salzburg, ale eine Beftätigung feines Beweifes auf, daß der h. Rupert erft unter dem Ronig Chilz debert III. im Jahre 696 nach Baiern gekommen, und im Jahre 718 gestorben feb; weil diefer Regensburgi= fche Dichter, welcher wegen feines hohen Alters allen Glauben verdient, von dem Tode des h. Ruvert bis auf den Bischof Urno im Jahre 785 nur vier Bischöfe ju Salzburg gablet, namlich ben Vitalis, Flobargisus, Joannes und Virgilius, beren Amteführung ein Beits raum von 67 Jahren gang anpassend ift. Chen daber glaubte Mabillon, bag Hundius in fein Berzeichniß Der falzburgischen Rirchenhirten mehrere Aebte binguges fügt habe, in der Absicht, hiedurch das Zeitalter des b. Rupert desto' leichter in die Zeit des Königs Chils debert II. hinaufructen zu konnen; daber jene Webte, Ansologus, Savolus, Ezzius und Bertricus aus dem Verzeichniffe geftrichen werben mußten. Go bachte Joannes Mabillon, und auch Antonius Pagius in seiner kritischen Beleuchtung des Baronius, bende aber gewiß nur aus Unbekanntschaft mit den ältesten salzburgischen Documenten. Gang andere aber verhalt es fich mit ihrem Nachfolger Marcus Hansiz, welcher mehrere alte falzburgische Documente kennen gelernt hatte, unter andern ein Verzeichniß der erften falzburgischen Rirchenbirten, welches ihm P. Bernardus Pez aus dem uraften handschriftlichen Nekrologium des Stiftes St. Peter in Abschrift mitgetheilt hatte, und das unläugbar noch jur Beit des Erzbischofe Urno geschrieben morden, alfo auch viel alter und glaubwurdiger ift, als das Verzeich= niß beb dem Regensburgischen Dichter. Das faltburgifche Bergeichniß nennt die Bischöfe und Aebte in fola gender Ordnung:

Hrodbertus Episcopus et Abbas.
Anzologus Abbas.
Vitalis Episcopus et Abbas.
Savolus Abbas.
Izzio Abbas.
Flobrigis Episcopus et Abbas.
Virgilius Episcopus et Abbas.
Johannes Episcopus et Abbas.

a) Juvavia P. I. J. 139. S. 116. In ben Auszugen aus

Hansiz macht aus biesem Verzeichnisse bie Folgerung (pag. 69): Sier zeigt fich offenbar, daß bie er= fien Bischöfe von Galzburg zugleich Aebte bes Stiftes St. Peter waren; fie scheinen fich baber ale Bischöfe in der nämlichen Ordnung gefolgt zu seyn, in welcher sie als Aebte erscheinen, namlich mit 3wischenfolge an= berer: Go mar Vitalis Bischof und Abt nach bem h. Rupert, nur daß zwischen benden der Abt Ansologus in der Mitte steht. Flobrigis war Bischof und Abt nach dem Vitalis, nur daß zwischen beyden die Aebte Savolus und Izzio stehen; und somit scheint es, daß die ganze Ausdehnung der Nachfolge, welche Mabillon in den Bischöfen nicht zuließ, doch in Ansehung der Aebte zugelaffen werden muffe. Solder Gestalt aber erheben fich wieder die nämlichen Schwierigkeiten, welche Mabillon durch die Ausschließung der Aebte gu Denn nun bleibt bie gange Reihe vermeiden suchte. der Rirchenhirten, und die Bahl der Nachfolger des h. Rupert, welche die salzburgischen Verzeichnisse ent= halten, und es ergibt fich nicht Underes, als daß einige, Nachfolger des h. Rupert wirkliche Bischöfe waren bie anderen aber nicht, sondern nur Aebte. aber nun die namliche Reihe ber Nachfolger, fo fann auch das obenerwähnte Verzeichnis des Regensburgi= schen Dichtere nichte für bas spätere Zeitalter Rupert's beweisen, weil man nicht ohne Grund dagegen einwenden tann, daß er nur ein Verzeichniß der Bischofe schrei= ben wollte, und daher die Aebte, welche zwischen den= felben regierten, ausgelaffen habe.

Nach dieser Folgerung fährt Hansiz (pag. 70)

weiter fort :

Da ich weber bas Zeitalter Rupert's weiter hinaufrücken kann, noch die Reihe ber salzburgischen Bischöfe burch eingeschobene Aebte ausfüllen will; so scheint mir ber einzige noch übrige Ausweg aus biesen Schwierigkeiten ber zu sehn, baß man die in den salzburgischen Verzeichnissen unter den Bischöfen genann= te Aebte, als Secundar = vder Unter = Uebte annehme,

bem hanbschriftlichen St. Petrischen Nekrolog, die dem Chronicon. noviss. monasterii S. Petri pag. 176, bep: gefügt find, fehlt dieses Berzeichniß.

die unter der Aufsicht ber Oberabte ober Bischöfe die : bausliche Ordnung des Klosters beforgten: denn da die Bischöfe burch ihre bischöflichen und apostolischen Urbeiten genug beschäftigt maren; so hatten fie folche Stellvertreter ober Unterabte nothwenbig. Diese Er= klarung dunkte dem Hansiz sowohl für die Reihe der Nachfolger, ale auch für bas von ihm bestimmte Zeitalter bes h. Rupert die mahrscheinlichste und angemessenste. Daber hat auch Mabillon (fagt Hansiz) mit Recht jene dren Aebte, Ansologus, Savolus und Ezzius aus der Reihe der Bischöfe ausgeschloffen. Im Leben bes h. Rupert wird fein nächster unmittelbarer Nachs folger Vitalis genannt, mit Recht; denn in dem obis gen Verzeichniffe aus bem St. Petrischen Nekrolog wird der Abt Ansologus vielleicht nur aus der Urfache bem Vitalis vorgesent, weil entweder Ansologus früs ber gestorben ist; oder schon von dem b. Rupert die Aufficht über bas Kloster erhalten hatte; wiewohl mir wahrscheinlicher dünkt, daß Ansologus nur durch einen Berftof bes Schreibers bem Vitalis vorgefest worden, da in mehreren anderen Verzeichnissen jenes Nekrolog's, Ansologus ftete bem Vitalis nachgesett wird. Auf den Vitalis wird mit Recht Flobargisus ale Nach= folger in der bischöflichen Würde gesett, ohne daß die bepben dazwischen gesetzten Aebte, Savolus und Ezzius, ein hinderniß machen; denn fie maren nur Unteräbte. Nun erhellet aber auch, daß die Bahl ber Rachfolger Rupert's weder zu groß fen für den Beit= raum vom Tode besselben bis auf den Bischof Johannes, noch zu'klein; benn zwanzig Jahre find für die Umteführung zweper Bischöfe gerade recht. -wird, auch das Zeitalter Rupert's mit allem Rechte in die Zeit des Königs Childebert III. herunterges fest; denn alles unnöthige Ausfüllen der Nachfolger Rupert's durch Aebte wird baburch beseitigt, noch wird auch die Reihe der Bischöfe nach Virgilius verwirrt, wie in den falzburgischen Verzeichnissen der Rall ift, in welche nach Virgilius ein Abt Berticus; nach dem Bischof Arno ein Abt Ammilonius hineingescho= ben ift. Das ift, wie gefagt, ber einzige Weg, allen Schwierigkeiten auszubeugen. Jedoch ein höchst wich= tiges Document fleht diefer Unnahme noch entgegen,

nämlich der Auctor von der Bekehrung der Baiern und Karnthner, in dessen Werzeichnisse der nächsten Nachsfolger des h. Rupert ausdrücklich zwischen Vitalis und Flodargisus die Aebte, Ansologus, Savolus und Ezzius, eingeschältet sind, und zwar in solcher Ordznung, daß einer dem anderen erst nach dessen Tode in dem abteplichen Amte folgte. Wenn dieser Auctor Recht hat, dann muß man annehmen, daß das Leben und die Amtssührung jener dren Aebte, welche, wähzrend der Erledigung des bischösliches Sipes, auch die Oberaussischt über die Kirche Salzburg hatten, nur sehr kurz gewesen seh.

So lauten die Folgerungen des Marcus Hansiz (pag. 66 — 71), indem er sich fortwährend bemüht, die salzburgischen Verzeichnisse von den ersten Kirchenspirten Salzburg's, mit jenem Verzeichnisse des ungenannten Regensburgischen Dichters, und mit seiner neu angenommenen Zeitrechnung in hinsicht des Zeitsalters des h. Rupert in Uebereinstimmung zu brins gen. Und kaum hat er den auf lauter Praesumptionen aufgeführten Vau vollendet, so vernichtet ihn plotzlich der bestimmte Ausspruch des Auctors von Bekeh-

rung der Baiern und Karnthner.

Das Verzeichniß bes Regensburgischen Dichters beweist nicht das Mindeste für die neue Sansizische Aera Rupert'e: benn erftene wollte biefer Auctor nur ein Verzeichniß der Bischöfe, nicht aber auch der Alebte feines Candes fchreiben; zwehtens fteben feinem Beugniffe theile viel altere, theile gleichzeitige falzbur= gifche Documente entgegen, welche unläugbar auf bas nämliche Zeitalter des h. Rupert hinweisen, das ihm von jeher die salzburgische Tradition gegeben hat. Diese Documente befinden sich in dem uralten handschriftlichen Nekrolog des Stiftes St. Peter, dessen erstere Blät= ter, wie der Inhalt und der Charakter der Schrift un= läugbar beweist, noch unter Bischof Arno geschrieben worden find. Pag. 5 erscheint jenes oben S. 76 an= geführte Bergeichniß ber erften Nachfolger Rupert's, nämlich bie auf Virgilius dren Bischöfe und dren Aebte. Dieses Verzeichniß erregt aber noch folgende Bedenken. Erstens wird hierin der Abt Ansologus dem Bischof Vital vorgesett, da doch die Vita primogenia S. Ruperti ausbrucklich bezeugt, daß Bischof Vital der nach= fte unmittelbare Nachfolger des h. Rupert gewesen. Durch diese Ordnung ber Nachfolger Aupert's tam Sanfig auf die Ibee von Unter = oder Secundar= Aebten. Eben so wird Bischof Joannes in diesem Ver= zeichnisse dem Bischof Virgilius nachgesett, da doch aus allen anderen gleichzeitigen Urkunden und Geschicht= schreibern bekannt ist, daß Virgilius dem Joannes in ber bischöflichen Burde gefolgt. Diefes Bedenken wird aber dadurch ganglich gehoben, baß fich biefe benden Bersetungen des Abtes Ansologus, und des Bischofs Joannes ale wirkliche Verstoße des Schreibers bewei= sen, welche durch mehrere andere uralte Verzeichnisse ber nächsten Nachfolger des h. Rupert's, besonders aber burch ben Auctor von ber Befehrung ber Baiern und Rärnthner verbeffert werden.

Wenn man seinem Dunkel noch freperen Schwung laft, fagt der Verfaffer der Nachrichten von Juvavia; so könnte man, zweptens, wohl gar in den Zweifel sepen, ob Ansologus, Savolus und Ezzius wirkliche Aebte in Salzburg, ob fie nicht Aebte anderer aus= wärtiger Rlöfter gewesen. In den Nekrologen nahm man öftere unter einheimische Bischöfe, Aebte und Monche auch auswärtige auf. — Aber auch dieses Be= denken hebt der Auctor von der Bekehrung der Baiern und Rärnthner, und ein anderes, etwas späteres, Ver= - zeichniß des erwähnten handschriftlichen Nekrolog's pag. 29. volltommen auf, in welchen benden Bergeich= niffen die vorgenannten Aebte als Aebte des Stiftes St. Peter zu Salzburg, und ale Borfteher der bischöf= lichen Rirche, zur Beit bes erledigten bischöflichen Sipes angeführt werden.

Drittens enblich, läßt das oben S. 76. anges führte Verzeichniß der nachster Nachfolger Rupert's noch den Zweisel übrig, ob diese Bischöse und Aebte einer dem anderen erst nach des vorgehenden Tode gefolgt sind, oder ob die genannten Aebte nicht zur Lebendeit der vor= und nachgenannten Bischöse die Stelle der Unter= Aebte inne gehabt haben? Auch diesen Zweisel hebt der Auctor von der Bekehrung der Baiern und Kärnthner vollkommen auf; denn er bezeugt Folgendes (Juvavia Part. II. S. 9. Nro. III.):

Igitur post discessum beatissimi Roudberti ponti-..ficis vir carus omni populo egregiusque doctor et "seminator verbi dei Vitalis episcopus sedem ju-"vavensem regendam suscepit. Post cuius tran-...situm Anzologus extitit abbas. Post cuius de-"positionem predicte sedi adhesit Savolus abbas. "Cuius vite finito cursu Ezius abbas successit. "Quo migrante de seculo iterato illa sedes honorata .. refulsit episcopo Flobargiso. Post quem Johannes pastoralem gessit in sede prefata curam. "Hiisdem igitur temporibus, scilicet Otilonis ducis "bagovvariorum — venit quidam vir sapiens et bene-"doctus de hybernia insula. nomine Virgilius etc." Die Ausbrücke: post discessum, post cuius transitum, post cuius depositionem, cuius vitae finito cursn. quo migrante de Seculo etc., lassen unmöglich einen Ameifel über die Art ober Beit der Nachfolge übrig, und zerstören jeden Gedanken an Unter = oder Secuns Diefer Auctor, jugleich ber Verfaffer ber dar=Webte. Vita primogenia S. Ruperti, die noch alle Kritiker refbectirten, fchrieb fein Wert, wie Sanfig (pag. 34) erwiesen, im Jahre 872, ift alfo nur um 20 Jahre junger, ale ber oben ermabnte Regensburgifche Dichter, ber fein Bergeichniß um bas Jahr 852 gefchrieben, welches aus dem erhellet, weil er barin den falgburg. Erzbischof Luipram (836 - 859), den Bischof von Regeneburg, Erchanfried (847 - 864), und ben Bi= schof von Freyfing, Urno (852 — 875) nennt. vorermahnte, unter ben Bijchof Urno, um bas Jahr 783 geschriebene, Berzeichniß der Nachfolger des b. Rupert in dem handschriftlichen St. Detrifchen Nekrolog, und obiges, noch genauer und entscheibend fprechendes, Bergeichnig des Auctor's von der Bekeh= rung der Baiern und Karnthner, macht die Unführung noch anderer, gleichlautender und ebenfalls febr alter, falzburgischer Verzeichnisse der ersten Bischöfe und Rirchenhirten, J. B., jenes im genannten Nekrolog pag. 29. und jenes alten falzburgischen Dichters vom Jahre 1061 (bende in Chron. noviss. pag. 167.) ganglich überfluffig.

Sanfig rechnet von bem Tobe bes h. Rupert bis auf bas erfte Jahr bes Bischofs Virgilius einen Beitraum von 27 Jahren, in welchen er bie Bischöfe Vitalis, Flobargisus und Joannes nacheinander, und zwischen ihnen die Aebte, Ansologus, Savolus, Ezzius als Unter-Aebte mit den genannten Bischöfen zugleich folgen läßt. Dagegen spricht entscheidend das Zeugniß des Auctor's von der Bekehrung der Baiern und Kärnthener, gemäß welchem die genannten Aebte nicht zugleich neben den Bischöfen lebten, sondern alle, sowohl die Bischöfe, als auch die Aebte, jeder erst nach dem Tode des anderen, folgten. Dieses Zeugniß nennt han sie selbst ein monimentum gravissimum, dem er sich nicht zu widersprechen getraut, und das ihn daher anzunehmen zwang, daß jene vorerwähnten Aebte nur sehr kurze

Beit in ihrem Amte gelebt haben.

Wahrlich, für dred Bischöfe und drey Aebte ist ein Beitraum von 27 Jahren sehr klein; denn es kommen auf jeden nur vier Jahren sehr klein; denn es kommen auf jeden nur vier Jahre und ein halbes. Rechnet man aber für jeden eine zehnjährige Amtssührung, ein Maß, welches oben hansitz selbst weder für zu groß, noch zu klein, sondern für gerade recht erklärte; so ersweitert sich der Beitraum von dem Bischof Virgilius bis zum Todesjahre des h. Rupert auf 60 Jahre, und zwar zurück bis auf das Jahr 685, also zehn Jahre, bevor König Childebert III. zur Regierung gekommen; in dessen zweitem Regierungs-Jahre, wie hanssitz und dessen Anhänger wollen, der h. Rupert Bisschof zu Worms gewesen seyn soll.

Ich glaube nun beutlich und gründlich genug bewiesen zu haben, wie schlimm es mit bem Spsteme bes Marcus Hansiz und seiner Anhänger stehe, und wie wenig sie Ursache haben, sich auf das Verzeichnis der ersten salzburgischen Kirchenhirten bey dem ungenann-

ten Regensburgischen Dichter zu berufen.

## §. 6.

Sechster Beweis ber Gegner. Auch Aribo, Bischof von Freysing, ein Schriftfteller bes VIII. Jahrs hunderts, gibt in seiner Lebensbeschreibung des h. Corsbinian deutlich zu erkennen, daß das Christenthum ganz kurz vor Ankunft des h. Corbinian in Baiern, die um das Jahr 722 erfolgte, also nicht um ein ganzes Jahrhundert früher, eingeführt worden, indem er Cap. IX. berichtet: "Cordinianus Noricam veniens

ibi quamdiu demoratus, verbi divini seminavit doctrinam, ibique nonnullorum sacra verba penetrabant gratia Dei corda in augmentum fidei Christi. quae gens quoque adhuc rudis erat, et nuper ad Christianitatem conversa etc." (Caroli Meichelbeck historia Frising. Tom. I. Part.

II. pag. 3.)

Antwort. Schon vor bem Marcus Hansiz batte ber vorgenannte Geschichteschreiber Freyfing's, P. Carl Meichelbeck, Benedictiner von Benedictbeuern, in zweb Abbandlungen feines Geschichte-Werkes (Tom. I. Part. I. Dissertatio secunda prolegomena de Religione in Bajoaria etc. und Tom. II. Part I. Dissertatio prima prolegomena de antiquitate Ecclesiarum Salisburgensis, atque Frisingensis) die alte salzburgische Beitrechnung in Betreff des b. Rupert mit den namlichen Beweisen, die wir bereits in den vorhergehenden SS. 2., 3., 4., 5. gehört haben, angegriffen, und als neuen, von ihm felbst aufgefundenen, Beweis, führt er die vorher angezogenen Worte aus dem Leben bes b. Corbinian an. Allein diese seine angezogene Stelle beweist nicht das Mindeste gegen die falzburgi= fche Tradition in hinficht bee Zeitaltere bee b. Rus pert. Denn Meginfried, der das Leben des b. Emmeram den Worten Aribo's von Frepfing fast gang nachgeschrieben, gebraucht einen gang gleich bebeutenden Ausbruck: "Erant autem memoratae civitatis (Ratisbonae) et patriae totius accolae affluentia quadam mundanae felicitatis illustres, sed novilter ad fidem adducti, delusae vetustatis frutices nondum radicitus extirpabant etc." (Canisii antiq Lect. Tom. III. P. II. pag. 96. cap. VII.) Gleichbebeutend bruckt fich ber Abt Erchambald in vita S. Trudperti Martyris Brisgaviensis aus: ,,cum igitur innumerabiles Martyres Romano orbe Francorumque imperio, proprio sanguine legamus fuisse coronatos, quamplures eorum ex aliis mundi partibus audita fama novae rudisque christianitatis, ad renovandum jam pene propter doctorum inopiam Christi Ecclesiam dirutam Galliis advenisse partibus comprobantur." (Epist. Bern. Pezii ad Marc. Hansizium etc. pag. 14.) hier wird bas Christenthum

der Franken nova rudisque zur Zeit h. Trudbert, im Anfange des VII. Jahrhunderts, genannt, da doch die Franken schon 100 Jahre zuvor, unter ihrem König Chlodwig I. den christlichen Glauben angenommen hatten. Seen so hat auch Aribo das Christenthum der Baiern noch rudem novamque nennen können, wenn auch der h. Rupert dasselbe schon vor 100 Jahren eingeführt hatte. Wenn aber das Christenthum von dem h. Rupert gar nicht lange vor Ankunst des h. Corbinian eingeführt worden; warum erwähnt Aribo des h. Rupert mit keiner Sylbe? — Mußte ihn nicht selbst der gegenwärtige Gedanke zwingen, zu schreiben: "Quae gens quoque adhuc rudis erat, et nuper a b. Rudberto ad Christianitatem conversa?"

Das tiefe Schweigen Aribo's von bem h. Rus pert fpricht lauter für die alte falzburgische Tradition,

als obige Worte gegen diefelbe.

Es ist nicht genug zu verwundern, daß Manner von so ungeheuerem Fleise und kritischem Scharssinne, wie Carl Meichelbeck und Marcus Hansiz, dem waheren Zeitalter des h. Rupert nicht auf die Spur gekommen sind. Letzterer fand sowohl in der Vereinigung des Todesjahres des h. Rupert, und seines Herzogs Theodo II., mit dem Ankunstsjahre des h. Corbinian, als auch in der Vereinigung des obigen Verzeichnisses der ersten Nachfolger des h. Rupert aus dem Auctor von der Vekehrung der Baiern und Kärnthener, mit seinem, von Mabillon, angenommenen, Tobesjahre Rupert's 718 einen unaussösbaren Knoten.

Nicht andere erging es dem Karl Meichelbeck. Wenn aber diese benden Geschichtsforscher sich zu sehr auf die Untrüglichkeit jener Stelle im Congestum Arnonis: "Successor namque filius eius Hucbertus etc." und auf jene Schüler Rupert's, beren die kurzen Nachrichten erwähnen, verließen; so fällt noch mehr auf, daß bende Geschichteforscher die genannten Documente nicht in genaue Untersuchung genommen.

Befoubers ift biefes auffallend an Meichelbed, ber unter ben Urkunden feines Stiftes Benedicht beuern, und bes Sochstiftes Frenfing grau geworsben ift. In feinen eigenen Werken, nämlich in feiner

Chronik des Stiftes Benedictbenern, und in seiner Geschichte von Freysing, kann man sich überzeugen, welschen Werth er auf die einheimischen Urkunden und Documente gelegt; hingegen in seiner Abhandlung von dem Alter der Kirchen Salzdurg und Freysing will er die bestimmten und entscheidenden salzdurgischen Verzeichnisse von den ersten 6 Nachfolgern des h. Rupert durch jenes Verzeichniss des ungenannten Regensburgisschen Dichters berichtigen und erläutern, indem er die Alebte Ansologus, Savolus, Ezzius als Unter zuebte ansieht. "Certe (sagt er) Coadbatum exempla in Actis

Ordinis nostri plura occurrunt."

Solche Bepspiele, wie ihm nur zu aut bekannt war, konnten nur in folden Rlöftern Statt finden, welche von deutschen Königen und Raifern an Bischöfe gefchenkt worden find, wie Benedictbeuern felbft zuerst an Bischof Nitkerus von Freysing, und an Ellinhard, bessen Nachfolger; hernach an Adalbero, Bischof von Trient, und endlich an hermann, Bischof von Augeburg. (Mon. Boic. Vol. VII. pag. 32.) Solche Inhaber pflegten Unter = Aebte ju feten. Das war aber niemals der Fall mit dem Stifte St. Deter zu Salzburg. Es ist indessen gewiß, daß Meichelbeck felbst eine beffere Ueberzeugung von dem Werthe ber' falgburgifchen Documente, und eben hieraus eine rich= tigere Ansicht von dem mabren Zeitalter des b. Ru= pert geschöpft hatte. Der hochwürdige Abt des Stif= tes St. Peter zu Salzburg hatte dem P. Rarl Deidelbed, jum Bebufe feiner historischen Forschungen, einen handschriftlichen Cober auf einige Zeit anvertraut, der ben oben ermähnten Rekrolog, Bergeich= nisse der salzburg, und anderer Bischöfe, nebst vielen anderen uralten und höchst wichtigen Aufzeichnungen enthält. Meichelbeck schrieb hieruber am 6. Janner 1724 einen Brief an den bochwürdigen Abt Placidus, worin er ihn bat, ihm den anvertrauten Coder noch eine kleine Beit ju überlaffen, bie er bie nothigften Auszüge baraus zu Stande gebracht habe. Der mertwurdige Schluß dieses Briefes lautet fo: ,,Id cum pri-"mum datum fuerit executioni, statim ea, qua fieri "poterit celeritate remittam thesaurum illum omni "auro, et lapide pretioso potiorem, quo ego egre"gie usus, maximeque miror, quod eius pretium "clarissimi Patres Mezgeri non fuerint assecuti."

Diese Aeußerung ist gewiß ein unzwepbeutiges Geständniß, daß Meichelbeck durch diesen Coder in ben Stand gesetzt worden, richtigere Folgerungen im Betreff bes wahren Zeitalters des h. Rupert zu maschen, als die Gebrüder Mezger in ihrer Historia Salisburgensis, und als er selbst in seinen bepben Abhandlungen über den nämlichen Gegenstand.

## S. 7.

Der siebente Beweis ber Gegner ist von bem Herrn J. M. Meberer, ehmaligem Professor an ber Universität zu Ingolstadt, einem durch seine gelehrten Beptrage sehr verdienten Gelehrten. Dieser führt im britten Stucke seiner Beptrage zur Geschichte der Baiern, das Verzeichnis ber verstorbenen herzoge von Baiern aus dem novissimum Chronicon monasterii S. Petripag. 176 an:

Theoto.
Theoperht.
Crimolt.
Theotolt.
Thassilo.
Crimolt.
Huipehrt.
Otilo.

und schließt hieraus, wie folgt: "Die Geistlichen des "Stiftes St Peter werden nicht minder dankbar sowohl "gegen ihre leiblichen als geistlichen Stifter und Wohls, "thater gewesen seyn, folglich die Ramen der einen, "wie der anderen in ihre Gedächtniß-Aafeln eingetrasgen haben, und somit muß derjenige Theodo, der "in diesem Verzeichnisse die Reihe der verstorbenen "Herzoge eröffnet, unfehlbar der nämliche gewesen seyn, "der den h. Rupert bey sich aufgenommen. Da aber "das nämliche Nekrologium diesem den h. Rupert "gleichzeitigen Theodo feinen weitern Theodo zum "Nachfolger gibt, sondern als den letzen dieses Ras"mens vormerkt, so kann es kein anderer Theodo seyn, "als der um das Jahr 700 regiert hat, und von, wels "hem aus anderen Urkunden erwiesen ist, daß er keinen

"Nachfolger seines Namens gehabt, und in der Zeit "des frankischen Major Domus, Carl Martell's, des "Baters Pipin's gelebt habe, weswegen auch das nam= "liche Nekrologium den erwähnten Carl Martell, un= "ter dem Namen Charlo ebenfalls zum ersten in der "Reihe der verstorbenen Könige setze, und den klaren "Beweis gebe, daß Rupert und sein Theodo Zeitz"genossen des Karl Martel l's gewesen."

Antwort. Wenn bas vorermähnte Verzeichniß teine anderen Namen enthielte, als folgende vier:

Theoto.
Theoperht.
Crimolt.
Theotolt:

so hatte herr Professor Meberer, im Ganzen genommen, nicht unrichtig argumentirt: benn man könnte
ben Theodo für keinen anderen erkennen, als für ben
herzog, ber um das Jahr 700 seinen Staat mit seinen
brev Söhnen Theodebert, Grimvald und Theobehald getheilt hat. Da aber das Verzeichnist auf
bie vorgenannten vier herzoge noch eben so viele folgen läßt, welche neue Fragen und Schlüsse veranlassen,
und überhaupt den Gegenstand vervielsachen; so mussen
vor Allem folgende Fragen entschieden werden:

1) Enthält dieses Verzeichnist alle historisch bekann= ten Herzoge von Baiern bis auf die Zeit des Bischofs

Arno, ober bis auf Thaffilo II.?

2) Was foll biefes Berzeichniß fagen ober bezeus gen?

3) Bas fagt und bezeugt es wirklich?

Erstens, weil dieses Berzeichniß die historisch bekannten Gerzoge Garibald I. und II. nicht enthält, und von den beyden bieber anerkannten Theodonen nur einen einzigen nennt; so ist es nicht vollständig.

3 wehtens, nach ber Natur und bem Zwecke aller Nekrologe soll bieses Berzeichnist hauptsächlich nur diesenigen Herzoge anzeigen, welche sich gegen die Kirche Salzburg wohlthätig bewiesen haben; benn eben badurch weil es keine vollständige Sammlung der baiserischen Landesfürsten ist, kann es nur den Zweck hasben, diesenigen Herzoge anzuzeigen, die sich wohlthätig bewiesen haben.

Drittens, sagt bas Verzeichnist wirklich nicht, was herr Prof. Mederer daraus zu beweisen sich bemuhte, sondern vielmehr das Gegentheil, und noch

mehrere andere wichtige Dinge.

Erstens, weil es vor allen anderen den Theodo nennt; so bezeugt es hierdurch, daß er der nämliche seh, welcher von dem h. Rupert bekehrt und getauft worden, und der sich dafür als erster Wohlthäter seiner Kirche Salzburg bewiesen. Das Verzeichnist sagt aber keineswege, daß er der letzte Herzog dieses Namens gewesen: es nennt ihn weder den ersten, noch den letzten dieses Namens, sondern nur den ersten Wohlthäter. Herr Prosesson Mederer schloß nur aus den nachfolgenden drey Namen, welche von den Geschichtsforschern bisher als die Söhne des letzten Theodo anerkannt worden, daß es dieser letztere sep.

3mentens beweist dieses Verzeichniß, daß Theos bo, ber an dessen Spipe fteht, durchaus nicht ber lette Theodo sehn könne; denn die Folge der herzoge lautet in der beygefügten spuchronistischen Tabelle, von

dem letten Theodo angefangen, also:

Theodo.
Theodebert.
Grimoald.
Theodebald.
Hugbert.
Otilo.
Thassilo.

Der Nekrolog aber nennt folgende Ordnung:

Theoto.
Theoperht.
Crimolt.
Theotolt.
Thassilo.
Crimolt.
Huipehrt.
Otilo.

3mar hielt schon hansig (pag. 70. Nro. VIII.) ben Thassilo an biefer Stelle für einen Berstoß bes Schreibers, weil er eben diesen Thassilo für ben Sohn des herzogs Otiloansah; allein Thassilo II., ber Sohn Otilo's, lebte bamals noch, als dieses

Werzeichnist in ben Netrolog geschrieben wurde: benn eben diefer Thaffilo II. eröffnet das im Retrolog junachft folgende, oder vielmehr nachft vorgebende Ber= Beichniß ber lebenden Bergoge. Der Schreiber mochte bas eine ober das andere Verzeichnif vor= ober nachber gefdrieben haben; in jedem Falle, wenn er gefehlt hatte, mußte er feinen Berftog bemerkt, und verbeffert Der in diesem Verzeichwisse an der fünften Stelle genannte Thaffilo kann also kein anderer fepn, als Thaffilo I, ber, wie die historische Ab= handlung des P Roman Zierngibl zeigt, vom Es kann Sahre 595 bis 609 in Baiern regiert hat. fomit auch Theodo, welcher an der Spite dieses Berzeichnisses fteht, keineswegs ber lette biefes Namens fenn, sondern ein weit früherer, weil er vor Ihaffis lo I. fteht, der im Jahre 609 gestorben. Diefes er= weist fich ferners aus den bepden Erimolt, die in diesem Verzeichnisse an der dritten und sechsten Stelle genannt werden. Der erstere Erimolt, weil er vor Thaffilo I. genannt wird, tann fein anderer febn. ale entweder Grimoald, ber altere Cobn Garis bald's I. und Bruder Gundoald's, welche Prinzen ber frankische Chronist Fredegar (cap. 34. Edit. Ruinart. Col. 610) ausbrucklich als Söhne Garis bald's I. und Brüder der Theolinde bezeichnet, ober ein Sohn des erstgenannten Theodo felbst, und Bruder Theodebert's, weil Arnoldus von Vohburg in seinem obenerwähnten Werke (6. 4. S. 78.) bezeugt: "Jd ergo Dux (Theodo) filios habuit successores in regno, Diotpertum videlicet atque Grimaldum." Auch diefer Crimolt fteht vor Ehaffi= lo I. und vor dem letteren Crimolt, dem Sohne des letteren Theodo, welcher in diesem Bergeichnisse nicht genannt wird, also auch tein Wohlthater ber falgburgifchen Rirche mar. Es unterscheidet bemnach bas Berzeichnist des Nekrolog's den zuerst genannten Theodo, ben Bater bes Theopehrt und Crimolt. nicht nur als ersten Wohlthater der Kirche Salzburg, und Zeitgenoffen des h. Rupert, sondern auch von ben bepben anderen Theodonen, die das Bergeich= niß gar nicht nennt, erstens durch den Erimolt an

ber britten und fecheten Stelle, und zweptene burch

Thaffilo I. an bes fünften Stelle.

Es bezeugt hierdurch ausbrucklich, bag Bergog Theodo, der Zeitgenoffe des h. Rupert, weit frus ber gelebt und regiert haben muffe, ale die bebden an= deren von den Geschichteforschern bieber anerkannten Theodone, und daß folglich der h. Rupert mit feinem Beitgenoffen Theo do unbestreitbar in bas Beit= alter gehöre, das ihm die salzburgische Tradition von jeher gegeben. Auch bas nachftfolgende Berzeich= nif ber verftorbenen Bifchofe und Aebte liefert einen beutlichen Beleg von dem Alter des Stiftes St. Deter und der Kirche Salzburg."

Heimeramus. Eps. (Ratisbon. + 652.) Gurbinianus. Eps. (Frising. + C. 725.) Agnellus. Eps. (Sabion. sive Brixin.)

Vivolus. Eps. (Passav. + 744.)

Erimpertus. Eps. (Frising. + 749.)

Beatus. Eps. (Passav. + 749.)

Sedolius. Eps. (Sidonius Passav. 4 756.)

Gawipaldus. Eps. (Ratisbon. + 761.)

Joseph. Eps. (Frising. + 764.) Sigirih. Eps. (Ratisbon. + 767.)

Manno. Eps. (Neuburg. + C. 773.)

Kilach. Eps. (Ignotus.)

Wissurich. Eps (Passav. + 774.)

Wilipald. Eps. (Eichstätt. + 781.)

Arpio. Eps. (Frising. + 783,) Von ber Genauigkeit biefes Verzeichniffes, bas die Bischöfe in der nämlichen Ordnung herzählt, nach welcher sie gestorben sind, und von dem hohen Alter, in dem es beginnt, läßt sich nun wohl auch auf die Genauigkeit des Vorbergebenden schließen, und auf das Alter, mit welchem es beginnt. Eben so verburgt uns das Alter, in welchem diefer Rekrolog geschrieben, und täglich gelesen wurde, nämlich im Jahre 785, das ift, im ersten Jahre des Bischofe Urno, im 38sten der Regierung Thaffilo's II., herzogs von Baiern, die hohe Glaubwürdigkeit desselben.

Wenn nun herr Prof. Mederer blog aus den ersten vier Namen im Verzeichnisse der verftorbenen Herzoge, ohne Rücksicht auf die vier nachfolgenden Ramen, argumentirte, daß der zuerst genannte Theodo tein anderer sey, als Theodo der lettere, der um das Jahr 700 regiert hatte; so stelle ich ihm aus dem ganzen Verzeichnisse ein anderes Argument entgegen, daß nämlich der, die Reihe der verstorbenen Herzoge beginnende, Theodo, nicht jener lettere Theodo sehn könne, sondern, daß Theodo, der Zeitgenosse Rupert's, weit früher gelebt und regiert habe, als die bisher anerkannten bepden Theodone, und überslasse anerkannten bepden Theodone, und überslasse nun den Geschichts und Alterthums-Rundigen zu entscheiden, welches von bepden Argumenten das richtigste und gegründetste sey.

# v. Hauptstück.

Das mabre Beitalter bes h. Rupert wird bestimmt und erwiesen.

## §. 1.

Aus den bisherigen Untersuchungen und Beantswortungen aller Einwürfe und Beweise gegen die salzburgische Tradition geht so viel überzeugend hervor, daß die neue, von Madillon ersundene, so wie von Hansiz und seinen Anhängern vertheidigte, Aera des h. Rupert nicht die wahre sey und sehn könne Der Zweck und Gang dieser Abhandlung erfordert nun auch, zu beweisen, daß die alte salzburgische Aera, gemäß welcher der h. Rupert

im Jahre 576, d. i., im zwehten ber Regierung Childebert's II. Bischof zu Worms gewesen;

um das Jahr 580 nach Baiern gekommen ist; um das Jahr 582 seinen Sitz zu Juvavia gegrun= bet hat, und

im Jahre 623 gestorben ift,

bie mahre und achte fep. Bur Rechtfertigung biefer Zeitrechnung ftelle ich, gleich bem Saufig, zwey Grundfage auf, für beren Sicherheit und Wahrheit die, von allen Kritikern als bie älteste und achteste anerkannte, Vita primogenia

S. Ruperti Buraschaft leiftet.

I. Unter jenem Ronige Childebert kam der Bi= schof von Worms, Rupert, nach Baiern, unter welchem der, noch der Abgötteren ergebene, Bergog Theodo in diesem Lande regierte.

II. Unter jenem Theodo kam Rupert nach Baiern , ber damale noch ein Beide und Abgötterer gemefen, und welchen ber b. Rupert fammt feinem Bofftaate jum Christenthume bekehrt und getauft hat.

Der Beweis fur ben ersten Cat ift es auch qu= gleich für den zwepten; weil die brey Personen, Ronia Childebert, Bischof Rupert und Herzog Theodo.

Beitgenoffen gewefen find.

Der Beweis für den ersten Sat ist: Die ersten Worte der Vita primogenia bezeugen, daß der h. Rupert im zwehten Jahre des Könige Childe= bert Bischof zu Worms gewesen. Da aber bieser Childebert weder der Erste, noch der Dritte gewesen fenn konnte; so muß er der Zwepte gewesen fenn, in beffem zwehten Jahre, b. i., im Jahre 576, ber b. Rupert Bischof ju Worms war.

Childebert I., der Sohn Chlodwig's I., re= gierte vom Jahre 511 bis 558 über Reuftrien, und refidirte ju Paris; daber er meder über die Baiern. noch über Worms zu befehlen hatte, indem jene unter ber Oberherrschaft ber Austrasischen Rönige ftanden, und die Stadt Worms jum Oftfrankischen oder Auftra=

fischen Reiche geborte.

Da ferners gewiß ift, bag ber h. Rupert am 27. Mark, welcher mit dem Oftersonntage zusammengetrof= fen, seine irdische Laufbahn geendet; so mußte biefes entweder im Jahre 533 ober 544 geschehen fenn, weil nur in diesen bepden Jahren des VI. Jahrhunderts ber Ofterfonntag auf ben 27. Marg gefallen ift. G6 bliebe demnach von dem Jahre 544 bis auf das erste Jahr des Bischofs Virgilins, 745, für die Amtsführung feiner nachften 6 Nachfolger ber enorme Beit= raum von 200 Jahren übrig, welches, als gegen die naturliche und gewöhnliche Lebensbauer ber Menfchen, ganz unglaublich ist.

Shilbebert I., ber König von Neuftrien und Paris, kann also nicht ber nämliche gewesen sepn, in bessen zweytem Jahre Rupert zu Worms bie bischöfliche Würde bekleibet hat.

Eben so wenig kann aber auch ber h. Rupert in bem zwepten Jahre Childebert's III., ber vom Jahre 695 bis 711 Austrasien beherrschte, Bischof zu

Worms gewesen febn; benn

Erstens, kann jener Herzog Theodo, bessen Regierung in das Zeitalter Childebert's III. fallt, kein Abgötter gewesen seyn, da, wie ich (h. 3. S. 36.) aus Zierngibl's Abhandlungen erwiesen, Baiem wenigstens seit dem König Dagobert I, (628 — 638) schon eine driftliche Landesverfassung hatte, gemäß welcher in der viel späteren Zeit Childebert III., den man den Gerechten nennt, und seines gewaltigen Major Domus, Pipin, in Baiern ein abgöttischer, heibnissicher Prinz schon lange nicht wehr vorhanden sehn, noch weniger zur Regierung selbst gelangen konnte, und um so weniger, da sein unmittelbarer gleichnamiger Worfahrer, wie Zierngibl augenscheinlich erwiesen, ein eifriger und frommer christlicher Regent gewesen.

Zweptens, so wie der Zeitraum von dem Jahre 844 bis 745, wenn man nämlich den h. Rupert in die Zeit des Königs Childebert I, versent, zu lange ist für die Amtsperiode der sechs ersten Nachfolger Rupert's; so wird der Zeitraum von dem Jahre 718, welches als Todesjahr des h. Rupert angenommen werden müßte, wenn man ihn zu einem Zeitgenossen Childebert's III. macht, die zum ersten Jahre Virgil's, 745, viel zu kurz für die ämtliche Wirk-

famteit jener erften feche Rachfolger.

Es kann also kein anderer, als Childebert II., gewesen sehn, in bessen zwehtem Jahre, bas ift, im Jahre 576, der h. Rupert der Kirche Worms als

Bifchof vorgestanden ift.

Beweis bes zwehten Sapes: Unter jenem Herzoge Theodo kam der h. Rupert nach Baiern, ber damals noch ein heibe und Abgötterer gewesen; da aber dieses ben ben bisher angenommenen beyden Theodonen, weder bey dem Ersten, noch ben dem Zwepten ber Fall war: so muß er unter jenem Theodo

nach Baiern gekommen seyn, der unter Childebert II. lebte.

Daf herzog Theodo, ben ber h. Rupert bestehrt und getauft hat, vorher ein heide und Abgötterer gewesen, bezeugt die Geschichte von der Bekehrung ber Baiern und Karnthner, oder die Vita primogenia. Dieser vorher heidnische, und von Rupert bekehrte Theodo kann nicht jener gewesen seyn, den die baierischen Geschichtsforscher bisher den ersten nannten, weil dieser unter keinem Könige, Namens Childebert, gelebt hat, wie die am Ende dieser Abhandlung beyges fügte synchronische Labelle augenscheinlich zeigt.

Gben so wenig kann es aber ber noch spätere The os do, ber bieber als ber zwehte erkannt ward, gewessen sehn, weil er aus ben, im ersten Beweise angesführten, Gründen, kein heide mehr seyn konnte, als er zur Regierung in Baiern gelangte, ich-auch schon oben S. 41. in der Widerlegung der Behauptungen des P.

Roman Bierngibl erwiesen habe.

Also muß es jener Theodo gewesen sen, der unter Childebert U. lebte.

g. 2.

Warum ber Beweis bes Marcus Hansiz (oben. S. 52,) ju dem entgegengesetzten Resultat führte, ist aus deffen beyden Sauptfätzen ersichtlich. In dem erften: "Unter jenem Childebert ift Rupert nach "Baiern gekommen, unter welchem Theodo diefes . "Land beherrschte," ist die irrige Praesumption verborgen, daß man in der synchronistischen Tabelle der Auftrasischen Könige, und der Agilolfingischen Berzoge in Baiern, unter den Königen Childebert I. und II. teinen herzog, Namens Theodo, finden konne, fon= dern nur Garibald I. und Thaffilo I. aber von diefem Bergeichniffe ber baierifchen Bergoge ju halten feb, habe ich schon (oben G. 52, 53) angegeigt. Es bleibt befungeachtet mein Beweis richtia. und ficher, daß unter Childebert II. im Jahre 576 ein Theodo regierte; nur muß noch hinzugefügt wer= ben, daß mit ihm noch ein anderer Herzog, nämlich Garibald I. über einen anderen Theil des Landes regierte.

Wenn Baiern jur Zeit des letteren Theodo, der ben b. Corbinian ju fich eingelaben, da die Greugen dieses Landes gegen Guben durch die Glaven, ge= gen Often burch Die hunn=Uvaren ichon bebeutenb gurudgefest worden, noch groß genug gewefen, um unter vier Berzoge getheilt ju werden; um fo mehr Konnte und mußte Baiern, gemäß ber Politik ber Mu= ftrafifchen Ronige, mehr ale einen Bergog haben, ba feine Grengen vom Lech bis nach Pannonien, von der Donau bis jur Save fich erftrecten. Und wenn Aribo, ber Bischof von Frenfing, Burge genug ift für bas Dasenn jenes Theodo, ber ben h. Emmeram ben fich auf genommen, obgleich tein anderer auswärtiger Schrift= steller dieses Theodo erwähnet, so sind auch die falt= burgifchen Documente, Die Bergeichniffe bes uralten bandschriftlichen Detrolog's von St. Beter und ber Auctor von der Bekehrung der Baiern und Karantaner Burgen genug für die Wahrheit, daß ber h. Rupert und fein Taufling Theodo, Beitgenoffen bes Ronige Childebert II. und des Bergogs in Baiern, Ga= ribald I, gewesen find.

Q. 3.

In dem zwehten Cabe bes Marcus Hansiz: "Unter fenem Theodo ift Rupert nach Baiern gekom= men, der erstens seinen Sohn Theodebert, bann feinen Enkel Bucbert, hernach den Otilo, endlich ben Thaffilo zu Nachfolgern in der Regierung batte," liegt die irrige Prafumption, daß jene falzburgischen Urkunden, worauf diese These gestütt ift, feinen Fehler in fich enthalten; und diefe Dra= fumption machte wieder eine andere nothwendig, - namlich, baf ber h. Rupert ben Bergog Theodo nicht von ber Abgötteren jum Christenthume, fondern aus einem feberischen Jrrglauben gum mahren Glaus ben bekehrt habe (oben G. 27). Go wie aber diese burch die bestimmte Erklarung des Auctor's von der Bekehrung der Baiern und Rarantanen widerlegt wird, so fällt auch jene von der Unfehlbarkeit des Congestum's Arnonis und ber furgen Rachrichten, burch meinen Beweis, daß der von dem h. Rup ert bekehrte Theodo unter König Childebert II., nicht aber

unter Chilbebert III. lebte, folglich von jenem Theodo ganzlich verschieden sep, der den h. Corphinian zu sich eingeladen. So und nicht anders ist auch jene Stelle aus Arnoldus von Vohdurg (S. 71 et seqq.) zu erklären, welche durch das Verzeichnist der verstorbenen Herzoge von Baiern in dem alten handschriftlichen Nekrolog des Stiftes St. Peter (S. 86.) vollkommen bestätiget wird.

#### 6. 4.

Um Enbe seines Beweises fagt hanfig (Tom. II. pag. 55. Nro. XLIV.): "Aus diesem Allen ergibt "fich nun deutlich, was man von dem Zeitalter Rus "pert's zu denken habe. Welche schwere Wolken von "Schwierigkeiten und Bebenklichkeiten find nun aus ber "Geschichte Baiern's entfernt; wie ift nun Alles fo "ffar; wie gut ftimmen nun die alten Berichte mit-"einander überein; wie fcon lagt fich nun die Reibe "der Berzoge, ohne Verdopplung der Namen und ges "mungene Auslegung der alten Schriftfteller, burch-"führen; jest ift nicht mehr nothwendig, mehrere "Theodone ju erdichten, von welchen Ginige wenig= "ftene fünf, Andere feche, und wieder Andere gar "acht angenommen baben. Endlich fpringt auch in die "Augen, welche Ehre ber Rirche Salzburg widerfuhr, "daß fo viele, einheimische und auswärtige Schriftftels "ler, und zwar die ausgezeichnetsten, sich bemuht ha= "ben, ihren Ursprung zu ergründen, als wenn es um "Auffindung der Quellen des Rile zu thun mare, und "um endlich ihre Geschichte, mit hinwegraumung aller "Erdichtung, in das lautere Licht ber Wahrheit ju "ftellen."

So gern ich hier bem verdienstvollen Marcus Hansiz die Freude seines Triumphes, die er nun volle
hundert Jahre genossen, noch länger gönnen möchte;
so wenig kann ich dieses thun, da ich mich einmal, wes
nigstens in Ansehung des Rupertinischen Zeitalters, als
seinen Gegner erklärt habe. Er spricht von so vielen
finstern Wolken von Schwierigkeiten und Verwirruns
gen, die durch seinen Beweis, daß der h. Rupert im
Jahre 696 unter Childebert III. zu herzog Theos
bo II. nach Baiern gekommen, und im Jahre 718

geftorben, aus der Geschichte Baiern's entfernt worben find, und wie nun Alles an die Tages-Helle gebracht worden fen! Aber durch feine Erklärungeart, wie Bergog Theodo II. burch ben h. Rupert aus einer Retereb jum mahren Glauben bekehrt worden, entsteht gerade Die größte Finsterniß; benn, nun fieht man nicht mehr, wer die Baiern von der Abgötteren zum Chriftenthume gebracht hat? - Wenn Sanfig glaubt, daß mittelft feines Beweises die alten Berichte die schönfte Ueber= einstimmung erhalten haben; fo finde ich, leider! ge= rade das Gegentheil. Wenn Meginfred im Leben des h. Emmeram berichtet, daß biefer Mann Gottes im Jahre 649 auf ber Donau alsogleich seine Reise nach Pannonien fortseten wollte, um daselbst bie abgöttischen hunn= Avaren zu befehren, von welchem Unternehmen ihn aber der damalige Berzog Theodo burch die Borftellung abgehalten, daß er ichon feit meb= reren Jahren mit jenem wilden Raubvolle Rrieg führe, daß eben beswegen alles Land um die Enne weit ber= um verobet und verwüftet lage, und bem Frembling nicht möglich sey, ba durchzukommen; fo verstehe ich schlechterdinge nicht, wie. nach ber Berechnung bes San= fix, der h. Rupert um das Jahr 700 bis nach Un= terpannonien reifen, und zu Lande ganz unbeschäbigt surudtehren konnte, wie boch die Vita primogen a ausdrucklich versichert. - Und wenn Sanfig be= hauptet, daß die Reise bes Herzogs Theodo im Jahre 716 nach Rom auf Verantaffung des b. Rupert geschehen, und daß auf Unsuchung dieses Ber= jogs Papst Gregorius II. eigene Legaten nach Baiern abordnete, um dafelbst drey bie vier Biethumer aufzus richten; so begreife, wer es kann, daß in dem Decrete biefes Papftes an feine Legaten mit feiner Splbe des verdienstvollen Bischofes Rupert, der, nach hansig, erft im Jahre 718 geftorben, Erwähnung geschieht. (Oben G. 45, et seqq.) Wenn in dem Congestum Arnonis die Stelle: Successor namque filius eius (Theodeberti) Huchertus dux tradidit etc., wie both Sansig angenommen, nicht fehlerhaft ift; fo follte er auch den Schreienden Widerspruch aufgeloft haben, ber bagegen im Cap. II. ber kurgen Nachrichten und in den Verzeichnissen ber verftorbenen Bischöfe von

Salzburg, und ber Bergoge von Baiern, die der ure alten handschriftliche Netrolog enthält, Statt findet. Eben fo wenig hat han fig burch fein, ale das richtigfte angenommene, Berzeichniß ber Berzoge von Batern, welches gegen bie nebenftehenden Auftrafischen Ronige poch so mager aussieht, die Geschichte dieser Fürsten aufgeklart, sondern in dem Mage verdunkelt, als er jene Namen ausgeschlossen, die feiner und Mabillon's Rechnung nicht anständig waren, fo zwar, daß gerade er, und fein Nachahmer Bierngibl bringend nothe wendig gemacht haben, jenem Theodo und feinen Söhnen Theodebert und Grimolt in diesem Ver= zeichnisse die Stelle einzuräumen, die ihnen die Documente bes ältesten Bisthums in Baiern, nämlich Salz= Wenn Banfig in Betreff feines burg, bezeichnen. Verzeichnisses der Berzoge von Baiern von gewaltthä= tigen Auslegungen ber alten Schriftsteller fpricht; fo muß ich ihn wohl auf sein eigenes Verfahren in der Erklärung der Worte der Vita primogenia von der Bekehrung des Bergogs Theodo, auf fein eigenes Berfahren in Betreff der nachsten Nachfolger des b. Rupert aufmerksam machen, von welchen er auf eine eben fo auffallende, ale völlig unbegreifliche Beife, breb Bischöfe und breb Aebte in einem Zeitraume von 27 Jahren einander im Tobe folgen läßt, binnen welden in Baiern eigentlich nur zwey Berzoge, nämlich Theodebert und Bucbert regieren. Und was endlich die Ehre betrifft, welche der Rirche Salzburg widerfahren, daß so viele und ausgezeichnete Gelehrte fich mit Auffindung des wahren Zeitalters ihrer Ent= ftehung beschäftigten, und fie endlich, von allen Dich= tungen gereinigt, in das lautere Licht ber Wahrheit ges fest haben, da kommt man wahrlich in die Versuchung, ju munschen, daß ihr die Ehre niemals widerfahren mare. Denn, biefes Busammenwirken ber Gelehrten fieht einer Verschwörung abnlich, dem h. Rupert die Ehre feines Apostolates in Baiern ju rauben, feine Ankunft daselbst in eine Zeit herabzusegen, in ber er langst nicht mehr gelebt, und burch eben biefe gewalt= same Veranderung ber Zeit die Geschichte ber Rirche Salzburg unverständlich und unbegreiflich zu machen. Und dieses ift ja der unausweichbare Erfolg, wenn man

es waget, ben b. Rupert aus feinem wahren Zeitalter ju verseten, und es ift ber auffallendfte Beweis für die Wahrheit der falzburgischen Tradition, daß alle Schriftsteller, welche bisher gewagt, fie zu bestreiten, in offenbaren Widerspruch und in Verwirrung geras then find. Go Rarl Meichelbeck in feiner Unterfuchung über bas Alter ber Rirchen Salzburg und Frepe fing, wo er fich bemüht, das Berzeichnig der nächsten Machfolger des h. Rupert mit bilfe des ungenanns ten Regensburgischen Dichtere aufzuklaren. Banfig felbst taum seine obenerwähnte Sieges-Symne geendet, ale ihn bie Untersuchung über bas Todesiabr des h. Rupert, von dem er nun beweisen soll, daß es das Jahr 718 gewesen, von einer Berlegenheit in bie andere fturgt. Welche handgreifliche Widerspruche enthalten die ersten drev Blätter in des herrn Rer= binand Sterzinger Abhandlung von dem Zustande ber baierischen Kirche unter Theodo II., wo er gegen offenbare historische Thatsachen zu behaupten sich er= fühnt, daß diefer Bergog der erfte driftliche gewesen; und wie jammerlich ift ber Fall bes P. Roman Biern= gibl, wenn er sich zu beweisen bemüht, daß Theodo II. der nämliche gewesen, den der h. Rupert von der Abgötteren jum Christenthum bekehrt bat! - Doch fehlten alle diese Gelehrten aus keiner anderen Urfache, als weil sie sich auf die Unfehlbarkeit der vorhin be= zeichneten Stelle im Congestum Arnonis und auf bas Beugenverzeichnist des Bischofes Virgilius in den turgen Nachrichten, bas doch handgreiflich interpolirt ift, mit ju blindem Bertrauen verließen, und baber alle ihre Beweise hauptsächlich nur auf diese Stellen allein grundeten. "Ich halte mich nur," fagt P. Roman Bierngibl in feiner Abhandlung, ,,an eine einzige Probe, welche ich aus dem Schankungs-Büchlein (fo nennt er das Congestum) hernehme, welches Urno, oder vielmehr fein Diacon Benedict, in dem Jahre 788 jufammengeschrieben, und diese scheint mir un= auflöslich." - Aber eben jene verhangnigvolle Stelle bes Schankungs-Buchleins hat ihn fo, wie alle feine Borganger, jum Salle gebracht. Denn gemäß jener Stelle muß Suchert ein Entel jenes Theodo fenn, den der h. Rupert bekehrt und getauft hat, und fos

mit tann diefer Theodo wieder tein anderer febn, ale Theodo II., der vom Jahre 680 bie jum Jahre 718 regiert hat - und bann ift ber Berftog unvermeidlich; denn nun muß man diesen Theodo II., aes maß ber Vita primogenia, jum Abgötterer und Beis ben machen - gegen erwiesene geschichtliche Thatsachen, und gegen alle Vernunft; - ober man muß ihn, wie Mabillon und han sig, zu einem verirrten und ver= führten Reper machen, - gegen bas bestimmte und ausbrudliche Zeugnif ber Vita primogenia. Ueberdieß fteht die Unnahme, daß Theodo II. ber nämliche ge= wefen, den der h. Rupert bekehrt und getauft hat, im lauten und offenbaren Widerspruche mit dem Ber= zeichniffe ber verstorbenen Bergoge von Baiern in bem uralten handschriftlichen Refrolog bes Stiftes St. Peter. Um Alles biefes ju vermeiden, hatte ich alfo feine andere Wahl, als meine bepben Thefen nicht auf die Aussage des Congestum's und der kurzen Nachrichten, sondern einzig allein auf bas Zeugnif ber Vita primogenia ju grunden, welches nothwendig ben b. Ruvert und feinen Zeitgenoffen Theodo in die Zeit des Königs Childebert II jurudführt. Der mahre Prufftein meines Beweises ift bas folgenbe Hauptstud meiner Abhandlung, das die Geschichte bes h. Rupert nach ben Grundlinien ber Vita primogenia enthält.

# VI. Hauptstück.

Die Geschichte des h. Anpert nach den Grundlinien der Vita primogenia (Juvavia II. P. St. 7.).

### §. 1.

De introitu beati Rudberti.

"Tempore Hildeberti Regis Francorum anno "scilicet regni illius II. honorabilis confessor Christi "Roudbertus in Wormatia civitate episcopus habe-"batur."

Bur Zeit des Childebert, Königs der Franken, nämlich im zwepten Jahre seiner Regierung, soll der

ehrwürdige Bekenner Christi, Rupertus, Bischof zu

Worms gewesen sehn.

Diefer König Childebert ift in der Reihe ber Auftrafischen Rönige ber erfte biefes Namens, bingegen in der Reihe aller Merovingischen Könige, zusammen? genommen, der zwepte, und das zwehte Jahr seiner Regierung, ift das Jahr 576. Die alte handschrift der f. f. hofbibliothet, aus welcher Sanfig die Vita primogenia in sein Werk aufgenommen (Tom. II. pag., 35.), nennt das fünfte Jahr der Regierung Childe= bert's. Weil aber alle falgburgischen Bandschriften, fo wie auch die uralte Legende von dem h. Rupert, ausdrücklich das zwehte Jahr Childebert's nennen, und icon ber ungenannte Schuler bes Erzbischofes Cberhard, im Jahre 1186, bas zwepte Jahr Chilbebert's aufgeschrieben gefunden; fo bleibe ich mit gutem Grunde beb ber obigen Bestimmung, und beb bem Jahre 576. Da die Vita primogenia den Ausbruck gebraucht: "episcopus habebatur," welches, meis nes Erachtens, gleichbedentend ist mit :,, fuisse dicitur"; so mus untersucht werden, ob diese Sage sich als wahr bestätiae.

Banfig (Tom. II. pag. 36.) führt zwen Berzeichniffe von ben alteften Bifchofen zu Worms an.

Das erfte aus ungenannter Quelle lautet so:

"I. Victor. II. Amandus. III. Carolus. IV. Jgnotus. V. Itidem ignotus. VI. S. Crotaldus. VII. Jgnotus. VIII. S. Rupertus. IX. Jgnotus. X. S. Amandus."

Alls Berfasser des zwepten Berzeichnisses nennt er einen regulirten Chorherrn des h. Augustin in der Propssten Kirschgarten zunächst an der Stadt Worm sowelcher sechs uralte Berzeichnisse von Worm ser Bisschöfen eingesehen, und daraus folgende als die altesstem und ersten zählet: "I. Victor. II. Rocholdus. III. Amandus. IV. Rupertus. V. Bernharius, welscher zur Zeit Karl's des Großen lebte."

Schannat, ber Gefchichteschreiber bes Biethums Worms, liefert erftens ein Berzeichniß ber altesten Bischöfe zu Worms, beren amtliche Wirkungszeit nicht chronologisch bestimmt, und beren chronologische Aufeinanberfolge unterbrochen ift. 3 mehtens, bie unsunterbrochen chronologisch bestimmte Reihe ber Bischöfe

mit tann biefer Theobo wieber tein anderer febn, als Theodo II., der vom Jahre 680 bis zum Jahre 718 regiert hat - und dann ift der Berftof unvermeidlich; denn nun muß man diesen Theodo II., ge= mäß der Vita primogenia, jum Abgötterer und Beis ben machen - gegen erwiesene geschichtliche Thatsachen, und gegen alle Vernunft; - ober man muß ihn, wie Mabillon und Sansig, zu einem verirrten und verführten Reper machen, — gegen bas bestimmte und ausbrückliche Zeugnif ber Vita primogenia. Ueberdieß steht die Unnahme, daß Theodo II. der nämliche gewesen, den der h. Rupert bekehrt und getauft hat, im lauten und offenbaren Widerspruche mit bem Ber= zeichniffe ber verftorbenen Bergoge von Baiern in bem uralten hanbschriftlichen Ne frolog bes Stiftes St. Peter. Um Alles dieses zu vermeiden, hatte ich alfo feine andere Wahl, als meine bepben Thefen nicht auf die Aussage des Congestum's und der kurzen Nachrichten, fondern einzig allein auf bas Beugnif ber Vita primogenia ju grunden, welches nothwendig ben h. Rupert und feinen Zeitgenoffen Theodo in die Beit des Konigs Childebert II gurucführt. Der wahre Prüfstein meines Beweises ist das folgende hauptstud meiner Abhandlung, bas die Geschichte bes h. Rupert nach den Grundlinien der Vita primogenia enthält.

## VI. hauptstück.

Die Geschichte des h. Aupert nach den Grundlinien der Vita primogenia (Juvavia II. P. St. 7.).

### §. 1.

De introitu beati Rudberti.

"Tempore Hildeberti Regis Francorum anno "scilicet regni illius II. honorabilis confessor Christi "Roudbertus in Wormatia civitate episcopus habe-"batur."

Bur Beit des Childebert, Königs der Franken, nämlich im zwepten Jahre seiner Regierung, foll der

ehrwürbige Bekenner Christi, Rupertus, Bischof zu

Worms gewesen sepn.

Diefer Ronig Childebert ift in der Reibe ber Auftrafischen Ronige ber erfte biefes Namens, bingegen in der Reihe aller Merovingischen Könige, jufammen genommen, ber zwepte, und das zwepte Jahr feiner Regierung, ift das Jahr 576. Die alte Handschrift ber f. t. hofbibliothet, aus welcher Sanfig die Vita primogenia in sein Werk aufgenommen (Tom. II. pag. 35.), nennt das fünfte Jahr ber Regierung Childe= bert's. Weil aber alle falgburgifchen Sandichriften, fo wie auch die uralte Legen de von dem h. Rupert, ausdrücklich das zwepte Jahr Childebert's nennen, und ichon ber ungenannte Schuler bes Erzbischofes Cberhard, im Jahre 1186, das zwepte Jahr Childebert's aufgeschrieben gefunden; so bleibe ich mit gutem Grunde beb ber obigen Bestimmung, und beb bem Jahre 576. Da die Vita primogenia den Ausbrud gebraucht: "episcopus habebatur," welches, meis nes Grachtens, gleichbebentenb ift mit :,, fuisse dicitur"; so muß untersucht werden, ob diese Sage sich als mabr. bestätige.

Hansig (Tom. II. pag. 36.) führt zweh Berzeichniffe von den alteften Bifchofen zu Borme an. Das erfte aus ungenannter Quelle lautet fo:

"I. Victor. II. Amandus. III. Carolus. IV. Jgnotus. V. Itidem ignotus. VI. S. Crotaldus. VII. Jgnotus. VIII. S. Rupertus. IX. Jgnotus. X. S. Amandus."

Alls Verfaffer des zwebten Verzeichniffes nennt er einen regulirten Chorherrn des h. Augustin in der Props fteb Rirschgarten zunächst an ber Stedt Worms, welcher feche uralte Berzeichniffe von Worm fer : Bis schöfen eingesehen, und baraus folgende ale die alteften und erften gablet: "I. Victor. II. Rocholdus. III. Amandus. IV. Rupertus. V. Bernharius, welder zur Zeit Karl's des Groffen lebte."

Schaunat, ber Gefchichteschreiber des Bisthums Worms, liefert erftens ein Verzeichniß der ältesten Bischöfe zu Worme, beren amtliche Wirkungezeit nicht dronologisch bestimmt, und beren dronologische Aufeinanderfolge unterbrochen ift. 3mentene, die ununterbrochen dronologisch bestimmte Reihe ber Bischöfe von Borms, von Erembertus im Jahre 770 angefangen. Das Verzeichniß ber altesten Bischöfe lautet ben ibm also: a)

I. Victor, der bem im Jahre 347 ju Roln gegen ben bafigen keperischen Bischof, Euphrates, gehaltenen Concilium behoemphut bat

tenen Concilium bengewohnt hat.

II. Amandus I.

III. Carolus. Bon bepben ift sowohl ihre herkunft, als auch die Beit ihrer bischöflichen Wurde unbekannt. Bepbe sollen im Rufe der heiligkeit gestorben fenn.

IV. Chrotoldus, der im Jahre 551 den, von ben hunnen zerftörten Ort Wimpina wieder her=

gesteut baben foll.

V. Rupertus, ber um bas Jahr 577 Bischof ju Worms geworben. Sieben führt Schanna? einige Umftanbe vom Leben biefes Seiligen aus ben

Bollandisten Tom. III. pag. 702. an.

VI. Amandus II., burch bessen Berbienste bewogen, König Dagobert I. mit Rath seiner Getreuen
und Großen, nämlich bes Major Domus, Pipin, Arnulfs, Bischof von Mey, und Eunibert's, bes Erzbischofs von Eöln, zum Altare bes h. Petrus zu Worms die Stadt Ladeburg sammt bem königlichen Pallaste baselbst und allem zu dieser Stadt Gehörigen geschenkt hat. Die Urkunde dieser Schankung ist gegeben im sechsten Jahre der Regierung des Königs Dagobert, das ist, im Jahre 633, den 21. Sept. im königlichen Pallaste zu Mainz (Schannat l. c. pag. 309):

Dieses Berzeichnis ber Wormser = Bischofe, worin Rupertus, wie in dem ersten, zwischen den Bischöfen Amandus I. und II. zu stehen kommt, spricht offenbar gegen das chronologische Spstem des Madillon und

Hanfiz.

Daß aber ber in biefen Berzeichniffen genannte Bischof Rupertus ber nämliche set, welcher nachmale bie bischöfliche Rirche Salzburg gegründet, ift noch von keinem Schriftsteller bezweifelt worden; benn auch bie bepben anderen Lebensbeschreibungen des h. Rupert,

a) Joann. Friederici Schannat, historia Episcopatus Wormatiensis. Tomo I., pag. 308.

somoblibes Papeproch, als and bes Rosweyd, bestätigen es ausbrudlich. Und, wenn auch biefes nicht ware; fo ift noch ein anderes ficheres Rennzeichen vorhanden, bag ber Stifter ber Kirche Salzburg vorber Bischof zu Worms gewesen. Die bischöfliche Rirche dieser Ctabt ift bem erften der Apoftel, bem b. Detrus, geweiht, wie die porangeführte Urkunde Dagobert's, wie das bischöfliche Siegel, ja selbst auch das, von ben Wormser = Bischöfen dem baffgen Magistrate verliebene, Stadtstegel beweift, welches die Umschrift hat; "Te sit tuta bono Wormatia, Petre, Patrono." Der b. Rupert trug feine erste bischöfliche Rirche bestän= big in seinem liebevollen Undenken; daher er auch faine erfte Rirche im Salzburggau, namlich die zu Seetirchen, dem b. Detrus ju Chren einmeih'te. Chen so auch seine zwepte bischösliche Kirche zu Juvavia. Und wer kann zweifeln, daß er nach feiner Unkunft in Baiern ju Regensburg ben herzog Theodo, nicht auch fogleich nach ber Befehrung bes Bergoge und seines Sofes, eine Rirche in jener Stadt, zu Ehren bes b. Retrus, eingeweihet habe? Ift ja boch baselbft bie bischöfliche Rirche ursprunglich bem b. Detrue geweihet. b) Nach der Behauptung mehrerer alter Schriftsteller war mit dem bischöflichen Site zu Worms Die Metropolitan = Würde verbunden. Gin Ungenann= ter, der die Geschichte von Trier bis ju dem Jahre 1132 geschrieben, fagt ben Erwähnung des h. Bonifacius ausbrudlich, daß die Bischofe zu Mainz benen von Worms untergeben gewesen. Othlo, ein Monch ju Beresfeld, der im XI. Jahrhundert bas Leben des b. Bonifacius beschrieben c), berichtet ... daß biefer beis lige Bischof in einer geistlichen Synode den bieberigen Bischof von Maint, Gewilieb, wegen eines begangenen Tobschlages, seiner bischöflichen Würde entfent habe, und füget dann bep: "Quo deposito statim S. Bonifacius a supradictis Principibus, Karlomanno videlicet, et Pipino fratre eius Ecclesiae Moguncia-

b) Thom. Ried Codex diplom. Ratisbon. Vol. I. pag. 3. Nr. V. et pag. 5. Nr. VII.

c) Canisii Tom. III. Part. I. p. 356.

censi praeficitur, et ut eius dignitas eminentior foret, decreverent iidem principes, Ecclesiam Mogunciacensem, quae prius alterisubjecta erat, metropolim omnium in Germania positarum Ecclesiarum efficere, moxque legatione facta, illud a praesule apostolico impetravere. Auch andere Schrifts steller bejahen, bas die Bischofe von Borm's die Mes tropolitan=Würde hatten, nämlich: "Albertus Stadensis Abbas, Sifridus presbyter Misnensis, Theodoricus Engelhusius, Guillelmus Eysengrein, Franciscus Irenicus, Freherus und Bruschius. Carolus Cointius (annal. eccles.) behauptet, daß unter König Chlo bi wig I. Chrotoldus, ber Bischof von Warme, ber Metropoliti ber Bifchofe bieß = und jenfeits bes Rhein gewesen fep, welche Wurde auch feinen Rachs folgern, bis jum Tode des Bischofs Amandus II., vers Gemäß diesen Schriftstellern batte affer auch Rupertus, ale Bischof von Worms, diefe Butte nehabt, und im Bezuge auf bieselbe mochte wohl Bifchof Ingenuin von Caben, ber unstreitig ein Zeitgenoffe bes bi Rupert gewesen, in feiner Klage über bie benache barten Erzbischöfe von Gallien, Niemand anderen, als ben ihm fo nahen Bischof von Juvavia, Rupertus, vormaligen Erzbifchof von Worms, gemeint haben. Diese Rlage findet fich in einem Schreiben bes Bischofs Ingenuin und seiner Mithischöfe an den Kaifer Mauritius, vom Jahre 591, in welchem fie ihn betten und beschwören, daß er sie mit dem von ihm bereits erlaffenen Befehle, mit ihrem Metropoliten von Gradus (Aquileja), Severus, ju der von dem Papfte Gregorius I. nach Rom berufenen Rirchenversamminna Bu kommen, gnadigst verschonen wolle. Die mir auffallende Stelle in diesem Briefe, den Joseph Resch in seinen Annalen der Kirche Gäben vollständig anführt (Part. II. pag. 409.), lautet im Bufammenhange fo: "Suggerimus etiam, pie Dominator, quia tempore "ordinationis nostrae unusquisque sacerdos in sancta "sede Aquilejensi cautionem scriptis emittimus stu-"dio et fide ordinatoris nostri, nos fidem integram "sanctae Reipublicae servaturos, quod ipse novit "Dominus, nos fideliter toto corde et servasse, et "hucusque jugiter conservare. Si conturbatio ista

"et compulsio piis jussionibus vetris remota non "fuerit, si quem de nobis, qui nunc esse videmur, "defungi contigerit, nullus plebium nostrarum ad ordinationem Aquilejensis Ecclesiae post hoc pad .tietur accedere: Sed quia Galllarum Archie-"piscopi vicini sunt, ad ipsorum sine du-"bio ordinationem occurrent, et dissolvetur Metropolitana Aquilejensis Ecclesia sub vestro "Imperio constituta, per quam Deo propitio Ecclei "sias in gentibus possidetis, ut quod ante annos fieri coeperat, et in tribus Ecclesiis nostri Concilii. "Beconensi (Breonensi), Tiburniensi, et Augustana "Galliarum Episcopi constituerant Sacerdotes: et nisi eiusdem tunc divae memoriae Justiniani Prin-"cipis jussione commotio partium nostrarum remota "fuisset, pro nostris iniquitatibus pene omnes Eccle-...sias ad Aquilejensem Synodum pertinentes Galliarum "sacerdotes pervaserant." 3d benke mir namlich. baf die Nähe bes neuen bischöflichen Gipes ju Juvavia folche Beforgniffe in dem Bischofe von Gaben Inges nuin, erregte, welche fpaterbin bie große Quedebs nung des falzburgischen Rirchen-Sprengels nach Tproli Karnthen und Stehermark, bewirkt durch die von Juvavia aus, eingeleitete Bekehrung ber Glaven, - ends lich die Erhebung des bischöflichen Gipes Salzburg zur Metropolitan=Rirche, unter Urno und deffen Pros zeß mit Ursus, dem Patriarchen von Aquileja, volls kommen gerechtfertiget hat.

### J. 2.

"Qui ex regali prosapia Francorum ortus ca"tholicae fidei, et evangelicae doctrinae, totiusque

"bonitatis nobilissimus refloruit doctor."

In welchem Grade der Bluteverwandtschaft der h. Rupert zu den frankischen Königen gestanden, ist uns bekannt. Der Auctor der jüngeren oder späteren Lesbensbeschreibung, welche hans ist nicht mit Unrecht die apogruphische nennt, berichtet: "daß Rupertus aus dem Geschlechte der frankischen Könige und der Gerzogs von Schottland entsprossen." So wahr das erstere ist, sagt hansiz, so falsch ist das andere, daß Schottland oder Frland das Vaterland Rupert's gewesen. Freys

bem Frang Duth ex in feiner Gafchichte Galzburg's, Joannes Colganus in feinen Legenden der Beiligen Irland's, und Garolus Cointius in feinen Rirchen-Unna-Ien, haben es ber Vita apogrypha nachgeschrieben; chen fo auch, daß Rupertus mit feinem Bruder Trutpertus und seiner Schwester Ebrentraud nach Rom gewallfahrt feben; bernach auf dem Ruchwege babe fich Trutpertus von ihnen getrennt, und eine einfame Belle in einem Thale Breisgau's bezogen; Rupertus aber feb: mit feiner Schwester Chrentraud lange dem Ufer des Rhein nach Worms gefommen, wo er endlich von dem Ronige Childerich (fo fagt die Vita aprogrypha irrig, ftatt Childebert) gur bischöflichen Burbe bafelbst sbefordert worden. Joseph Megger. in seiner Geschichte Salzburg's, läßt den Ursprung Rupert's aus Sibernien unentschieden. m. Chriftoph Jordan, salzburgischer Archivar, fagt in seiner handschriftlichen Chronik von Salzburg. bie er im Jahre 1560 gefchrieben, und die, wie hans fix meldet, in der f. t. hofbibliothet aufbehalten wird, Mupert sep ein Sohn Chlodmir's gewesen, der nach dem Tode feines Batere Chlodwig's I, im Sahre 511 bad Gebiet von Orleans ju feinem Uns theile erhalten, und im Jahre 524 in der Schlacht von ben Burgundern erschlagen worden ift. hatten sich seine Sohne, Rupertus und Ehrenholdus. die haare abschneiden laffen muffen. Bepbe Pringen waren von ihrer Großmutter Bertholda erzogen worden, und hatten sich dann zu ihrem Oheim, Theodos rich, Ronig von Auftraffen, nach Maing geflüchtet, und endlich fen Rupertus Bischof ju Worms gewors Jordan nennt bie Quelle nicht, woraus er feine Nachricht geschöpft, ba er aber ben b. Rupert in die Beit Childebert I. hinauffest; so verdient er schon in dieser Ruchsicht keinen Glauben. Das Rupertus einen Bruder Chrenhold gehabt, findet fich. in keinem anderen Schriftsteller. Ob Trutpertus fein Bruber gewesen, wie beffen Geschichte von Abt Era ganbald geschrieben, ergablt, und Bernard Des (oben S. 7.) zu behaupten fich bestrebt, läßt sich schwer entscheiben, da die Biographie von den Kritikern nicht für authentisch angenommen worden ist.

baupt läßt sich anch über die herkunft Rupert's aus Hiber nien so lange nichts entscheiben, als der Name seiner Mutter und ihre Abstammung unbekannt bleiben, Bon Seite seines Vaters gehört Rupertus gewiß dem franklichen Königs-Stamme an, und der Auctor der Vita primogenia nennt ausdrücklich Gallien sein Basterland, in das er auf eine kurze Zeit von Juvavia zurückgekehrt ist, und von da seine Nichte Chrenstraud, nebst einigen geistlichen Gehilfen zu seinen apostolischen Arbeiten mitgebracht hat. Shrentraud wird, wie in der Legende Papeproch's, also anch in den beyden salzburgischen Urkunden, dem Congestum und den kurzen Nachrichten, nicht Schwester, sondern Richte Rupert's (Neptis) genannt.

### §. 3.

"Erat hie vir simplex, pius, et prudens, in "sermone verax, justus in judicio, providus in "Consilio, strenuus in actu, conspicuus in charitate, "in universa morum honestate praeclarus. Ita in "numerabiles ad eius sacratissimam convenerunt "doctrinam, et ab eo aeternae salutis documenta "susceperunt."

Portrefflich muß die Erziehung und der Unterricht, aber auch eben so ausgezeichnet muffen die Gigenschafs ten des Geiftes und des Bergens ben diesem frankischen Fürsten-Sohne gewesen sehn, weil er ein so trefflicher Lehrer der beiligen Schrift und des katholischen Glau= bens, und ein fo hervorleuchtendes Bepfviel jeglicher Tugend geworden ift, wie une diese Stelle ber Vita primogenia, in vollkommener Uebereinstimmung mit ben übrigen Lebensbeschreibungen, versichert, und ber Erfolg feiner nachmaligen apostolischen Arbeiten in Baiern belehret. Um so weniger durfen wir uns wuns bern, daß biefes Licht der Weisheit und Tugend bald bober gestellt, und jur oberhirtlichen Burde ju Borms befördert worden ift, wo dann auch ber Bulauf von Menschen jedes Standes, Geschlechtes und Alters, von nahe und fern außerordentlich groß geworden, um aus dem Munde dieses beiligen Bischofes die Lebren des emigen Beiles zu vernehmen.

§. 4

"Cumque fama sanctae conversationis illius "longe lateque crebesceret, pervenit ad notitiam "cuius dam ducis Bawariae regionis, no-"mine Theoto; qui supradictum virum Dei sub "enixis precibus prout potuit libentissime studuit "rogare, per missos nuncios suos, ut hanc pro-"vinciam visitando sacra illuminaret doctrina. "Unde praedicator veritatis divino compunctus amore "assensum praebuit, primo suos dirigens legatos; "postea vero ad Christi gregem lucrandum per se-

"imetipsum venire dignatus est."

... Wenn die anfänglichen Worte ber Vita primogenia: "Tempore Hildeberti Regis Francorum anno scilicet regni illius II. honorabilis confessor Christi Ruodbertus in Wormatia civitate Episcopus Irabebatur" bedeuten sollen, daß der heilige Rupert im jwepten Jahre Childebert's Bischof ju Worms ge= worden; fo bat er, wie Sanfig will, diefen Gip im nämlichen Jahre erhalten und wieder verlaffen; weil diefer Gelehrte behauptet, bag Rupertus im Jahre 696, das ift, im zwepten Jahre des Konige Chilbes bert III., Bischof zu Worms gewesen, und im nams lichen Jahre nach Baiern jum Berzoge Theodo gekoms In diesem Falle hatten die Wormser in einer fo kurgen Beit die gange Vortrefflichkeit diefes eblen Oberhirten unmöglich fennen lernen konnen, und er felbst hatte nicht fo viele Zeit gehabt, alle feine Ingenden, und feine Beiebeit zu entfalten, und fich einen fo weit verbreiteten Ruf zu begründen. Raum aber können die anfänglichen Worte der Vita primogenia anders erklart werben, als daß Rupertus im zwenten Jahre Childebert's Bischof zu Worms geworden; fonft batte ber Auctor die dronologische Bezeichnung "im amenten Sahre Childebert's" vernünftiger Beife nicht gebrauchen können: um so auffallender wird da= burch, bag Rupertus, wie Banfig die Sache barftellt, im nämlichen Jahre Worme wieder verließ.

Und boch hatte er fich, in dieser kurzen Zeit, einen so weit verbreiteten Ruf von seiner Tugend und Weissheit gegründet, daß er sogar zur Kenniniß des baierisschen Herzogs Theodo gelangte. hier scheinen selbst

bie Worte ber Vita primogenia zu extiaren, bas The os bo keineswegs Herzog von gang Baiern, sondern nur von einer baierischen Provinz gewesen; denn der Auctor nennt ihn nicht grade zu "Ducem Bawariae," sondern er sagt: "pervenit ad notitiam cuiusdam Ducis Bawariae regionis, nomine Theoto." Dieser herzzog ließ ihn durch eine eigene Gesandtschaft instandigst und dringendst ersuchen, zu ihm zu kommen, und seine Land mit seiner heiligen Lehre zu erleuchten, "ut hang provinciam visitando sacra illuminaret doetrina,"

Der Verfasser der Nachrichten von Juvavia hat ble Vita primogenia aus einer uralten handschrift des falzburgischen Domcapitel's abdrucken laffen. Das han= fluische Exemplar ift aus einer handschrift ber kaiferl. Bibliothet Nro. LXXIII In benben Sandschriften fteben ausbrücklich und deutlich die Worte: "hanc provinciam." Bingegen die benden Abdrucke ben Canisius, Tom, III. Part. II. pag. 282 und 348, welche aus der handschrift des Stiftes St. Peter Litt. H. entnommen find, woraus auch der Verfasser ber neues ften Chronif im Leben bes h. Rupert feine Citate anführet, sagen "Noricam provinciam." Da aber bie Bandschrift bes Stiftes St. Peter eine Abschrift vom Jahre 1288 ist; so glaube ich berechtigt zu sepn, ben Ausbruck "hanc provinciam" für ben alteren und urfprünglichen zu halten, ber auch den vorhergehenden Morten: ,,cuiusdam ducis Bawariae regionis" volls fommen entspricht. — Der h. Rupert willigte aus Liebe Gottes in bas Gefuch bes Bergogs, und fendete zuerst seine geiftlichen Gehilfen nach Baiern, nachber aber, um für Chriftus eine neue Beerde ju geminnen, machte er fich felbst auf den Weg dahin.

Es find aber in biesem Abschnitte noch zweb Fragen zu beantworten; nämlich: Warum hat Berzog Theodo ben Bischof von Worms, Rupertus, so bringend in sein Land berufen? Und, warum hat Rupertus seinen bischöftichen Sie zu Worms für immer verlaffen?

Theodo, ber unter und zur Zeit Königs Chile bebert II. einen Theil des Landes Baiern beherrschte, war sammt seinem Bolke noch ein heide und Abgote terer, wie der Auctor von Bekehrung der Baiern und Karnthner ausbrücklich sagt, und wie auch aus dem

bekannten Prologus Legum Bajuvariorum bentlich bervorgeht, wo es heißt: "Theodoricus Rex Francorum (511-534) cum esset Catalaunis, elegit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant, ipso autem dictante jussit conscribere legem Francorum, Alemannorum, et Bajuvariorum, et unicuique genti, quae in ejus potestate erat, et secundum consuetudinem suam addidit quae addenda erant, et improvisa at incomposita resecavit, et quae erant secundum consuctudinem paganorum, mutavit secundum legem Christianorum: et quidquid Theodoricus Rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haec Childebertus Rex (575 - 596) inchoavit corrigere etc." Dem fieht keineswege entgegen, bag The odo's gleichzeitiger Stammvetter,: Garibald I., ber über einen anderen Theil Baiern's gefest mar fich mit feiner Familie, wie P. Roman Zierngibl in seiner Abhandlung höchst mahrscheinlich gemacht hat, gum Chriftenthume bekannte, welches er mahrscheinlich beb feinem Aufenthalte an dem frankisch = auftrafischen Sofe fcon angenommen, und deswegen von dem Ronig Chlotar I. im Jahre 553, Walderade, die Wittwe des Könias Theodebald zur Gemahlin bekom= Wie dem aber auch sebn mag, die Ales men hatte. mannen und Baiern maren noch Beiben und Abgötte= rer gur Beit Ronige Childebert II., wie die Ge= schichte der gleichzeitigen apostolischen Männer, Columban, Gallus und Rupertus bezeugt.

Wenn man auch aus der Gesandtschaft, welche The odo an den Bischof Rupertus abgeordnet, so wie aus seiner Bitte an denselben, seinen festen Entschluß, der Abgötteret abzuschwören, und ein Christ zu werden, erkennt; so weiß man doch noch keineswegs, warum dieses Verlangen nach dem christlichen Unterrichte auf einmal in diesem Fürsten so heftig und dringend geworden war. Wohl mag sepn, wie Einige behaupten, daß seiner Gemahlinn frommer Sinn und tieser Abscheu vor den Gräueln des Gögendienstes, so wie ihr sanstes anhaltendes Vitten, diesen Entschluß in ihrem Gemahle erzeugt und genährt — ob aber auch so dringend und heftig gemacht habe, möchte sehr zu bezweiseln sehn.

Meines Dafürhaltens, waren Staaterucffichten (bie porzüglichsten Triebfebern folder Beranderungen) auch hier ben Theodo vorzüglich wirkfam. Gein Stamm= vetter, Garibald, suchte auffallend die Freundschaft ber ihm benachbarten Longobarden. Deren Geschichte schreiber, Paulus Diacouus (Lib. III. Cap. 10.), berichs tet ben dem Jahre 575: "Hoc tempore Sigibertus Rex Francorum occisus est. — — Evin quoque Dux Tridentinorum, de quo praemisimus, accepit uxorem filiam Garibaldi Bajoariorum Regis." Schon biese nabe Berbindung von Seite Garibald's mit einem benachbarten Berjoge ber Longobarben, eines Boltes, bas ber Franken Erbfeinb mar, machte großes Auffeben an dem Auftrafischen Sofe, beffen nachfte Folge war, daß der junge König Childebert II. die ihm verlobte jungere Tochter Garibald's, Theodes linde, auf feiner Mutter Brunhilben's Unftiften, threm Vater gurucksandte; denn der Chronist Fredes gar (Chron. Cap. 34.) fagt bey Gelegenheit ber fpater erfolgten Bermahlung diefer Theodelinde mit Flavius Autharis, bem Konige ber Longobarben: "Rex Longobardorum (Autharis) accepit uxorem, Grimoaldi et Gundoaldi germanam nomine Theodelindam ex genere Bajuariorum, quam Childebertus habuerat desponsatam. Quum eam consilio Brunichildae postposuisset, Gundoaldus cum omnibus rebus secum Germanam Theudelindam in Italiam transtulit. et in matrimonium (Authari) tradidit." Je beutlicher nun Garibald fich bem Austrasischen Sofe und der Ab= hangigkeit von ihm entzog, nabere Verbindung suchend mit bem Longobarbischen; - besto enger ichlof fic ber andere Bergog in Baiern, Theodo, an ben Aus ftrafischen Sof, und um beffen Freundschaft sicherer ju fepn, trat er offenbar jum Christenthume über; daber er ben Bischof von Worms, Rupertus, "sub enixis precibus prout potuit, bentissime studuit rogare. per missos nuntios suos, ut hanc rovinciam visitando sacra illuminaret doctrina" - Barum aber hat der h. Rupert seinen bischöflichen Sip zu Worms für immer verlaffen?

Die Vita primogenia führt die Ursache gar nicht an; vielmehr bezeugt fie, bag bie Wormser mit Liebe

und Bemunderung an ihrem Bifchofe Rupertus bingen, und daß der Zulauf zu den Predigten dieses Ober= . birten außerordentlich gewesen. Da er aber diesen Sit wirklich für immer verlaffen, und nach Baiern gegan = gen; fo tam Mabillon auf den Gedanken, ob Rupert nicht etwa bloß ein wandernder Bischof gewesen? -Allein, wie das oben angeführte Verzeichniß ausweift, befindet sich Rupert mitten in der Reihe der ordent= kichen Bischöfe von Worms, und war folglich, wie Die erwähnten bedeutenden Schriftsteller von den erften Bischöfen dieser Stadt behaupten, fogar Erzbischof. Um fo auffallender ift, daß er diefen feinen ordent= licon Sit für immer verlaffen hat. Bugleich ift aber auch fehr begreiflich, bag ein fo weifer, tugendreicher und heiliger Mann dieses nicht ohne die wichtigsten und gerechtesten Urfachen werde gethan haben. - diese Urfachen in seiner kurzgefasten Vita primogenia nicht angegeben werden; fo mußte ich mich zu feinen anderen benden Biographen wenden, welche gleichfalls febr alte und glaubwurdige Documente find. Die Legende von dem h. Rupert aus der forentinischen Handschrift ben Papeproch, und Canisius (Tom. III. Part. II. pag. 356.), auf welche fich felbst berjenige ungenannte Auctor ale ein altes Document beruft, ber im Sabre 1131 bas Beitalter bes b. Rupert gu berechnen versuchte, fagt: "Cum igitur praecellentissima fama huius sancti viri (Ruperti) in fines terrarum exisset, quam plurimi illustres viri non solum a vicinis, sed etiam ab exteris nationibus ad eius sanctissimam confluxerunt doctrinam — -. Sed infideles, qui plurimi erant in regione Wormacensi, illius sanctitatem non ferentes, multis eum suppliciis affectum, et virgis caesum a civitate cum magna ejecerunt injuria." Das Nämliche saat bie Lebensbeschreibung, welche Rosweyd herausgegeben, und auch Papeproch zu derworigen aufgenommen hat (Tom. III. pag. 704.), die zu dem Borte "Infideles" auch noch "haeretici" hinzusent. Die von Sanfig apo= grophifch genannte Lebenebeschreibung, welche Canisius Tom. III. Part. II. pag. 310. anführt, berichtet: "Inter alios post mortem Childeberti Regis Francorum quidam dux paganus, Bertharius nomine, saevissimus

persecutor Cleri, destructorque Ecclesiarum, contra regnum Franciae insurrexit, Hic viro Dei vehementer coepit esse infensus, eo quod eum persaepe tyrannidis argueret, multis eum injuriis affectum et virgis caesum circa annum Domini DLXXX. a civitate Wormatiensi ejecit. Hoc nimirum tempus fuit annus secundus Chyldeberti Regis memorati etc."-Schon aus der Chronologie dieses Auctor's ist feine Verwirrung und Unbehilflichkeit erkenntlich ; jedoch Die Hauptsache wird auch hier angezeigt, daß der h. Rupert mit Gewalt aus Worms vertrieben worden. Der ungenannte Canonicus von Kirfchgarten zu Worms erzählet, daß der h. Rupert von den Arianern unter den schmählichsten und hartesten Dighandlungen que Worms vertrieben worden, und fest hingu: "Non enim digni fuimus habere talem Pontificem sanctum. Sed postea exstinctis Arianis, fideles apud nos memores sanctitatis eius magnae, parochiam in honore eius circa Ecclesiam S. Pauli erexerunt, quae usque hodie apud nos est."

Hansit (pag. 37.) wundert sich, daß Papeproch von diefer Pfarre ju Borme gar feine Ermahnung Aber Schannat in feiner oben ermahnten Geschichte von Worms (pag. 64.) nennt diese Rus pertus = Pfarre ausbrucklich bie zwepte unter ben vier Pfarrenen, in welche die Stadt eingetheilt ift, und bezeugt urkundlich, daß Bischof Abalbert diese Pfarrfirche bes h. Rupert im Jahre 1084 der Colles giat-Rirche bes h. Paulus einverleibte, daher naturs lich der Name Rupert's-Pfarre in den Namen "St. Paul's = Pfarre" überging. Daß übrigens dasjenige, was die Legenden von der gewaltfamen Bertreibung bes b. Ruvert aus Worme melben, bem Sanfig wenig glaubwürdig ichien, kommt natürlich bavon ber, weil er das Episcopat des h. Rupert zu Worms in das weit spätere Zeitalter Childebert's III., bes Gerechten, und seines Major Domus, Pipin von Beriftall, verfest, in welcher Zeit die Wormser wohl nicht hatten magen können und durfen, solchen Frevel an ihrem Bischofe zu verüben. Allein, wie schon ge= sagt, der h. Rupert mar ordentlicher Bischof von Borms, und batte feine Berbe gewiß nie verlaffen;

nur ber gewältihatigfte Frevel hatte ibn vertrieben. Ift diefes wohl unglaublich unter bem Ronige Childebert II: und feiner Mutter Brunhilde, der blute beflecten frankischen Medea, welche, als Tochter bes Westgothischen Könige Athanagild, im Schofe bes Arianismus geboren und erzogen worden? Ift es unglaublich, bag unter bem Schupe biefer Roniginn eine Menge Arianer fich in Austrasien, also auch zu Worms festgesett haben? Ift es wohl unglaublich, bag unter bieser Koniginn, ber beständigen Feindinn ber Tugend und bes Rechtes, bie gegen ihr eigenes Blut gewüthet, und Verbannung ober Tod vieler, durch Weisheit und Tugend ausgezeichneter, Männer bewirkte, duch ju Borme blutige Meuteren gegen Bischof Rupertus fich erhoben, ben muthigen Befenner und Bertheidiger ber reinen katholischen Lebre? - Gben fo glaubwurdig ift bann aber auch, bag ber mighandelte und ausgestoffene Bischof Rupertus zum Grabe ber beiligen Apostel Petrus und Paulus zu Rom, und ju dem damaligen Oberhaupte der katholischen Rirche, Papft Pelagius II. (578 - 590) seine Zuflucht genom= men habe. Die alte falzburgische Chronik beh Canisius (Tom. III. P. II. pag. 478.) fagt ben dem Jahre 582: "Rupertus visitatis liminibus Apostolorum sub Pelagio Papa secundo a Theodone duce Bavariae ad praedicandam Christi fidem invitatur." Die Lebens beschreibung Rosweyd's berichtet von dem h. Rupert: "Deinde Rudpertus" vir Domini diversas Ausoniae et Alemanniae perlustravit oras divinum verbum praedicando. Tum audiens Dieto dux Bajoariorum famam beatissimi viri etc." Go fam ber b. Rupert nach Baiern, wie die falzburg. Tradition fagt, im Jahre 580.

### §. 5.

"Hoc andiens praefatus Dux magno perfusus "est gaudio, obviamque illi cum suis pergens, sanc-"tum virum evangelicumque doctorem cum omni "honore, et dignitate suscepit in Ratispona civi-"tate. Quem vir domini caepit de christiana con-"versatione admonere, et de fide catholica imbuere "ipsumque non multo post, et multos alios istius "gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram "Christi fidem convertit, sacroque baptismate re-"generavit, et in sancta corroboravit religione. "Praefatus itaque Dux sancto viro concessit licen-"tiam, locum aptum eligendi sibi et suis, ubicunque "ei placeret, in hac provincia ecclesias Dei con-"struere, et cetera ad opus ecclesiasticum habita-"cula perficere."

Mit der Bekehrung Theodo's und seiner Baiern, nicht; wie Han siz will, von einem keperischen Fresglauben, sondern, wie die Vita primogenia im Zussammenhange mit der Geschichte von der Bekehrung der Slaven in Kärnthen bezeugt, von der Abgöttered zum Christenthume, beginnt um das Jahr 580 das Apostoslat des h. Rupert in Baiern. Der Mann Gottes belehrte den Herzog, worin der Wandel und das Leben eines Christen bestehe, und pflanzte ihm allmählig die Pauptlehren und die vornehmsten Grundsäpe des christendischen Glaubens in das herz. Nachdem er den Berzog und viele andere seines Volkes, Edle und Gesmeine, durch täglich fortgesetzen christichen Unterricht, jum wahren thristlichen Glauben, zur ächten und reinen Lehre Christi bekehrt hatte, erthellte er dem Herzog und allen Neubekehrten die heilige Tause.

Wenn ber Auctor saat: "Quem vir domini coepit de christiana conversatione admonere;" so will er daburch nichts Anderes anzeigen, als daß der b. Rupert dem herzog das Leben eines mahren Chris ften, im Gegenfage des gewöhnlichen Lebens eines beis ben und Göpendieners darftellte, und durch diesen Contraft defto fraftiger auf den Verstand feines Lehrlings wirkte. Und durch die Worte: "et de fide catholica imbuere - - ipsumque - ad veram Christi fidem convertit" zeigt er an, bag ber h. Rupert feinem Lehrling auch die falschen und irrigen Lehren der Reper, besonders des Arius, bekannt gemacht habe, um ibn por diesen zu warnen, und vorsichtig zu machen, und so die Pflicht eines Lehrers des katholischen Glaubens und der evangelischen Wahrheiten genau ju erfüllen, wie der Biograph gleich im Anfange von bem b. Rupert bezengt: "Qui ex regali prosapia Francorum ortus catholicae fidei, et evangelicae doctrinae, totiusque bonitatis nobilissimus refloruit doctor.

Rachdem der h. Rupert den Herzog Theodo, und alle mit ihm Neubekehrten getauft batte, bestärkteer fie in ihrer neuen heiligen Religion, "et in sancta corroboravit religione." Unter diesen Worten verflebe ich nicht nur, daß Bifchof Rupert ben Unterricht in der katholischen Religion mit feinen Neubea tehrten fortgefest, fondern ihnen auch bas b. Gacrament der Firmung ertheilt, und alle zweckmaffigen Uns stalten getroffen haben werde, die neue driftliche Res ligion für jest wenigstens in der hauptstadt Regensburg, und an bem Bofe bes Bergogs fest zu begrun- ben. Dazu rechne ich bie Ginrichtung und Ginweihung von Rirchen nach Bedarf ber neubekehrten Boltszahl, und die Unftellung eifriger, frommer und wohl unters richteter Priester, endlich auch, daß die neue driftliche Religion, welche jest die Religion des hofes war, auch zur Staatsreligion erhoben, und zu einem Grundgeset ber Landes=Verfassung gemacht wurde. Zwar wird von ben baierischen Geschichteforschern die Ginführung ber driftlichen Landes-Berfassung in Baiern allgemein bem Rönig Dagobert I., welcher erst nach dem Tobe des b. Rupert auf ben Thron Austrasien's gelangte, und vom Jahre 628 bie 638 regierte, zugeschrieben; allein die schon oben angezogenen Worte des Prologus: "et quidquid Theodoricus Rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit. post haec Childebertus Rex inchoavit corrigere, sed Chlotarius Rex (613 - 628) perfecit, bes zeugen zu bestimmt, daß diefe driftliche Gefengebung idon von Childebert II. und Chlotar II. bewerks ftelliget wurde, was nun auch durch die Geschichte bes b. Mupert bestätigt wird. Der erste Titel biefer Besete, der den Clerus oder die Rirchenrechte beteifft, theilt sich in XIV. Capitel, aus welchen ich das erfte gang, von den übrigen nur den Inhalt hier anführe aus Petri Georgisch Corp. jur. Germ. antiqui. pag. 250. Titulus I. De ecclesiasticis rebus, de libris legis institutionum, quae ad Clerum pertinent, seu de ecclesiarum jure. Cap. I. Ut siquis liber Bajuvarius vel quiscunque alodem suam ad Ecclesiam vel quamcunque rem donare voluerit, liberam habeat potestatem.

Si quis liber persona voluerit et dederit res suas ad ecclesiam pro redemptione animae suae, licentiam habeat de portione sua, postquam cum filiis suis partivit. Nullus eum prohibeat, non Rex, non Dux, nec ulla persona habeat potestatem prohibendi ei. Et quidquid donaverit, villas, terram, mancipia, vel aliquam pecuniam, omnia quaecunque donaverit pro redemptione animae suae, hoc per epistolam confirmet propria manu sua ipse, et testes adhibeat sex et amplius. \*) Si voluerit, imponant manus suas in epistola, et nomina eorum notent ibi, quos ipse rogaverit. Et tunc ipsam epistolam ponat super altare, et sic tradat ipsam pecuniam coram sacerdote qui ibidem servit, et post haec nullam habeat potestatem exinde, nec ipse nec posteri eius, nisi difensor ecclesiae ipsius per beneficium praestare voluerit ei, sed apud Episcopum defendatur res ecclesiae, quicquid a christianis ad ecclesiam Dei datum fuerit.

Cap. II. De his, qui contra legem Ecclesiam fraudare voluerint.

Cap. III. De furtis ecclesiae, quomodo componantur.

Cap. IV. De his, qui servum ecclesiae ad fu-

giendum suaserint.

Cap. V. De his, qui servum ecclesiae sine mortali crimine interemerint.

Cap. VI. De his, qui res ecclesiae igne cre-

Cap. VII. De his, qui rei sunt et confagium fecerint ad ecclesiam.

<sup>\*)</sup> Genau nach biefer Borfcrift ift die alteste Schankungs-Urfunde bes Priefters Sigiricus in dem uralten Pasfauer-Coder, zur Zeit des Afchofs Erchanfried, ber nach Schreitwein zwischen den Jahren 600 und 624 sich zu Pasau aufhielt, eingerichtet. Mon. Boic. Vol. XXVIII. Codices Traditionum Ecclesiae Passaviensis. pag. 39. Nro. XLIV.

Cap. VIII. De compositione ministrorum ecclesiae, quomodo componantur.

Cap. IX. De monachis.

Cap. X. De presbyteris vel Disconibus, quomodo componantur.

Cap. XI. De solis Episcopus, et illorum in-

terfectione.

Cap. XII. De sanctimonialibus.

Cap, XIII. De presbyteris, et Diaconibus, ut minime habitent cum mulieribus.

Cap. XIV. De colonis vel servis ecclesiae,

qualiter serviant.

Aventin behauptet sowohl in seinen Annalen Lib. III. pag. 265., als auch in seinen Originibus Ratispon. beh Oefele Tom. II pag. 740., daß der h. Rupert zuerst den Herzog Theodo zu Regenszburg, dann seine Brüder Uto oder Otto zu Oeting am Inn, welcher Ort seinen Namen von diesem Herzoge erhalten haben soll, und endlich den Herzog Theozbald zu Bohen im Jahre 540 getauft habe. So wie aber Aventin mit Unrecht schon um diese Zeit den h. Rupert sein Apostolat in Baiern beginnen läßt; so ist auch überhaupt den unverbürgten Nachrichten dieses Auctor's wenig zu trauen.

Daß des Herzogs Theodo Bekehrung eine auf= richtige und herzliche gewesen, wenn auch sein erstes Motiv hiezu ein politisches mar, beweift fein edles und dankbares Benehmen gegen feinen Lehrer und geift= lichen Vater, Rupertus, vom Tage seiner Ankunft in Regensburg angefangen, bis an feinen Tob. Alfogleich gab er dem h. Rupert die Erlaubnif, fich und ben Seinigen in diefer Proving (in hac provincia), wo es ihm nur immer gefiele, einen schicklichen Sit ju mahlen, welches voraussent, daß er das barte und unverdiente Schicffal wohl mußte, welches Rupertus in Worms erlitten, - Rirchen ju bauen, und Alles ju thun, mas jur Aufrechthaltung und Berbreitung der neuen driftlichen Religion nothwendig und zweck= dienlich mare. Es ist nicht zu zweifeln, daß ber h. Rupert, gemäß bem Wunsche bes Bergogs, schon entschlossen war, bas beilige Wert ber Befehrung, bas er in der hauptstadt Regensburg begonnen, im Lande

Theo bo's fortzusepen; boch wollte er, wie mir icheint, worerst burch sethst genommenen Augenschein erfahren, welche Spuren und Denkmäler sich von dem Christensthume seit den Zeiten des h. Abtes Severin in dem Noricum erhalten haben.

§. 6

"Tunc supradictus vir Domini accepta licentia "per alveum Danubii usque ad Fines Pannoniae in-"ferioris spargendo semina vitae navigando iter "arripuit; sicque tandem revertens ad Laureacensem "pervenit civitatem, multosque ibi infirmos variis "languoribus oppressos orando per virtutem Domini "sanavit." - Dann aber fubr ber Mann Gottes mit Erlaubniß des Bergoge, und, wie nicht ju zweifeln, unter ficherem Geleite, auf ber Donau, lange bem Ufer-Moricum, bis an die Grenzen von Niederpannonien, an allen Orten, wo er Gelegenheit fand, das beilbringende Wort Gottes verfundend. Die Legende verfichert, baß er dieses auf Bitte des Bergoge felbst gethan habe: "Obsecratus a Theodone sanctus Rudbertus navi ascensa per alveum Danubii descendendo, vicis et castellis libera voce Evangelium Christi praedicavit. et per terminos Noricorum usque in inferiorem Pannoniam, ipse clara lucerna super candelabrum posita lumen fidei ministrando pervenit." Die Vita Rosweydiana aber läßt ihn auch tief nach Karnthen man= dern, und, gegen alle Glaubwurdigkeit, durchreisend Werke vollbringen, moju ein ganges Lebensalter gebort : "Pertransiens vero omnem Alpiarum regionem ad "Carentanorum Regem pervenit, cuius rogatu reg-"num illud convertens Christi baptismate purgavit, , transcensoque monte altissimo mons Durus appel-"lato, praedicavit Wandalis (Windis), plurimumque "fructum ex eis Domino largiente consecutus est, "aedificavitque ibi Ecclesias multas, atque plurima monasteria fundavit. Demum dimissis ibi disci-"pulis religiosis, Presbyteris et Clericis ad Christi-"anae religionis custodiam reversus est in terram "Batavorum (lege Bavarorum)." -

Diefen Nachrichten gemäß behauptete P. Mathias Ruhrmann in feiner Geschichte "Alts unb

Reu = Wien," baf ber h. Rupert auf feiner Reife nach Nieber = Ungarn sich auch in Wien aufgehalten, das ift, in dem alten Faviana; und jene handgreiflich apparpphische Aufschrift in dem alten Rupert'skirchlein baselbit: "Cunaldus et Gisalricus Avarum conversioni destinati apostoli erexerunt DCCXL." mag ihn veranlagt haben, ju behaupten, daß der h. Rupert ben hunnen bas Evangelium gepredigt, und auch ju Wien, wie anderemo, wenigstene eine Rirche ober Capelle erbauet babe. Berr von Geufau in feiner Geschichte der Haupt= und Residenzstadt Wien (S. 126) balt dieses Alles, mit Recht, für ungegründet, und mennt, den P. Fuhrmann habe das Wort "Ries der = Ungarn" verführt. "Zu diefen Zeiten aber," fagt Berr von Geufau, "ift unter Rieberpannonien jener Theil von Pannonien ober Kärnthen zu versteben, welcher an dem Sau= und Drau=Fluße liegt." von Geufau aber, von dem obigen Berichte ber Vita Rosweydiana verkeitet, glaubt, daß der h. Rupert zu'Schiffe nicht weiter, als bis nach Lorch gekommen. Von da seh er durch Kärnthen in das hohe Alpenge= birg gereist, wo er den Hartberg (mons Durus) über= fliegen. Bu Cilly babe er mahrscheinlich ben Leib bes h. Marthrere Maximilian erhoben, welchen er mit sich in das Salzburgische, und zwar in ein Rlofter im Pongau gebracht. Dem Sanfig aber (pag. 41.) ist der mons Durus kein anderer, ale das Tauernges birg im Salzburgischen. Auch er glaubt, daß der b. Rupert ben Glaven ober Wenden gepredigt habe, und mebnt sogar eine Bestätigung bessen in der Vita primogenia ju finden, wo sie saat, totum spatium istius circumiisse patriae, confirmasse animas Christianorum, welche Worte aber Banfig offenbar gang unrecht verstanden, wie ich weiter unten zeigen werde. Endlich ist ihm auch fehr mahrscheinlich, daß ber b. Rupert bis nach Cilly gekommen, und von da ben Leib des h. Marimilian mitgebracht habe, dem er nachmals im Pongau eine Rirche und ein Rlofter gebauet. Eine handschriftliche Chronik aus bem XV. Jahrhundert, berichte, daß der h. Rupert, nachdem er ben Leib bes h. Maximilian in einer ganz hers abgewürdigten Rirche zu Cilly gefunden, eben biefelbe

zu Ehren bes h. Maximilian eingeweiht habe. Sonderbar, daß ber in Ansehung ber Geschichte bes h. Rupert übrigens so kritische. Sansit hier so leichtgläubig wird, und sogar auffallende Ungereimt-

beiten mabricheinlich findet!

Von Allem diesem kann ich nur das allein als wahr annehmen, was sowohl die Vita primogenia, als auch die Legende bezeugt, daß der h. Rupert auf seiner Reise bis an die Grenzen von Nieder-Ungarn gefommen. Da man aber nach Geusau, und auch nach Albert Muchar d) hierunter jenen Theil von Pannonien oder Altkarnthen zu verstehen bat, welcher an bem Sau = ober Drau-Fluße liegt; fo geht baraus bervor, bag ber h. Rupert nach Pettau, und wohl auch nach Cilly gekommen fen, alte, schon zur Zeit der Römer merkwurdige Orte, wo das Christenthum frubzeitig Gingang gefunden, befondere in dem Bis ichoffine Vettau, von dem drep katholische Rirchenhirten aus dem dritten und vierten Jahrhundert bekannt find : ber Rirchenschriftsteller Victorinus. Aprianus und Marcus, welcher von dem Arianischen Bia schof, Balene, verdrängt worden ift. Wenn auch nicht gezweifelt werden tann, daß ber b. Rupert fich ju Faviana aufgehalten; so ift boch ganglich unzuläffig. bag er bafelbft ben hunnen, wie P. Mathias Fuhrmann glaubt, gepredigt. Gben fo irrig ift die Mehnung des herrn von Geufau, daß der h. Rupert schon gleich von Lorch aus sich nach Karnthen gewendet habe, wohn ibn das in der Vita Rosweydiana angeführte Wort "mons Durus" verleitet baben mag, woben er vielleicht an Durrenberg und Urts berg, südlich von Losenstein gegen Stevermark hinab, gedacht hat. Daß ber h. Rupert, wie die Vita Roswevdiana will, den Wenden und Slaven gepredigt; Rirchen und Rlöfter in Rarnthen gebaut. und feine Geiftlichen guruchgelaffen haben foll, gur Be--wahrung der daselbst neugegründeten Religion, ist offenbar unrichtig. Es war nicht Sache bes h. Ru= pert, noch fein Beruf, ben hunnen und Glaven bas

d) Im'swepten Ebeile seines Romischen Noricum's, auf ber bergegebenen Karte.

Evangelium zu predigen, und baben bas unvollenbet zu laffen, mas er in Herzog Theodo's hauptstadt begonnen. Go wie aber falsche ober verfälschte Nachrichten immer eiwas Wahres jum Grunde haben; fo kann der obenerwähnte Ausdruck: "mons Durus," auf biefer Reife bes h. Rupert geschichtlichen Grund baben: denn auf dem geraden Wege von Vindobona oder Faviana durch Obervannonien nach Dettau, an Die Grenze nach Unterpannonien, fam er wirklich über ben hartberg, im heutigen Stepermark, an ber Grenze bes Biertele Untermienerwald, zwischen ben Orten Friedberg und Bartberg. — Daß der b. Rupert zu Cilly den Leib des b. Maximilian aufgefuns ben, und ihm ju Ghren bie Rirche, worin er ihn gefunden, geweiht habe, ift unerweislich; eben fo, baff er die verehrten Ueberrefte diefes Beiligen mit fich nach Juvavia gebracht. Es lautet zwar der Titel des Cap. II. in den kurzen Nachrichten (Juvavia II. G. 32.): "De visione luminis in loco, ubi S. Maximilianus (weder Bischof noch Maritrer genannt) sepultus esse dinoscitur, et Ecclesia ibidem constructa." bas Capitel felbst enthält nicht die mindeste Unzeige von den Ueberresten jenes Beiligen. Ueberhanpt ift das Meiste von der Geschichte des h. Maximilian, wie Albert Muchar in feinem Römischen Noricum, Bb. II. S. 103 etc. gezeigt bat, völlig ungewiß und unerweislich.

Auf seiner Rückreise zu Lande kam der h. Ruspert wieder nach Lorch, wo er viele Kranke durch sein Gebeth und durch die Kraft Gottes gesund machte. Die Legende sett hinzu, daß er daselbst viele von der Abgötteren zum Christenthume bekehrt, und getauft, und das Chronicon Cremisanense vom Jahre 1142 (ben Abr. Rauch script. rer. austr. Tom. I. pag. 162.) berichtet, daß er ebendaselbst eine Kirche zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria geweiht habe. Wer möchte glauben, fragt Hansiz, daß es damals zu Lorch noch Abgötterer gegeben, in einer Stadt, welche schon seit so langer Zeit ihre eigenen Bischöse hatte, und gleichsam der Hauptsitz des katholischen Glaubens im ganzen Noricum gewesen? Doch es kommt hier darauf an, zu welcher Zeit der h. Rupert seine Reise

nach Unterpannonien unternommen. Sanfig lägt fie nach bem Jahre 696 geschehen, ale Bruno Bischof zu Lorch und zu Paffau war. Allein, um biefe Zeit hat ber h. Rupert feine Reife nach Unterpannonien nicht mehr vollbringen konnen; benn, um diese Beit waren die Slaven und Avaren die herren des größten

Theils des Ufer Noricum's.

Berr von Pallhaufen in feiner gefronten Prei6: schrift über die Frage: Wann und wie lange wurde Baiern Noricum genannt; welche Länder erhielt und verlor es mahrend biefer Benennung? e) fagt: "Unter bem baierischen Bergog Garibald II. (609 - 640) brangen die Claven, welche bieber in Illyrien und Croatien fagen, ichon öftere in's Friaul, in Rarns then und Krain, und beunruhigten sowohl die Bojer als die Longobarden. Diefe verbanden fich miteinans ber, und schlugen öftere die Claven, welche nun ihre Nachbarn, die Avaren in Pannonien zu ihren Schutzberrn mahlten, sich mit ihnen vereinigten, die Bojer und Longobarden bestiegten, und sich von Carnuntum und Faviana über das Cetische Gebirge, dann von Cilly über die Drau und Muhr bis an die Enns aus= breiteten. Diefes geschah im Jahre 623, wie und Fre= begar umständlich erzählet. Also ist hier der Zeit= punct, wo Noricum's ober Baiern's Grengen bis an bie Enne gurudgefest murben. Und so blieb sie von nun an, bis auf das Jahr 791, wo wir das bestimmte Beugniß des gleichzeitigen Eginhard haben: "Prima castra supra Anesum posita sunt, nam is fluvius inter Bajoariorum atque Hunnorum terminos medius currens, certus duorum regnorum limes habebatur."

Der vorermähnte Chronist Fredegarius berichtet (cap. 58.): "Im Jahre 628 find die an den Grenzen der Avaren und Slaven wohnenden Völker von der weisen Regierung bes Ronigs Dagobert bewogen worden, fich dem frankischen Schupe mit der Bedingung ju unterwerfen, daß dieser machtige Ronig mit ihnen feine hilfreichen Waffen vereinigen follte, um die Ava-

o) historische Abhandlungen der t. baier. Afademie. I. Bb. 1807. in 4.

ren und Claven, und andere bis an die Grengen bes griechischen Reiches wohnenden Boller zu bezwingen."

Im Jahre 649 kam ber h. Bischof Emmeram auf seiner Reise nach Regensburg, und wollte von da aus alsogleich auf ber Donau seine Reise fortsetzen nach Pannonien, um die Bölker daselbst von der Abgötteretzum Christenthum zu bekehren. Allein, der damalige Herzog von Baiern, Theodo, hielt ihn durch solgende Borstellungen zurück: "Se tam pio studio nihil op"ponere, nihil tantae virtuti resistere; nisi quod ", commeandi facultatem impossibilitas quaedam ob"strueret, propter discordiam scilicet, et longam "inter se et Avares bellorum controversiam, fines "sin utroque limite desertos, ita ut circa Anesim "fluvium urbes et loca olim cultissima, tantis be"stiarum immanitatibus horrerent, ne viantibus ullus "transeundi aditus pateret." f)

3mar bat ber baierische Geschichtsforscher, D. Bere mann Scholiner, in feiner fritischen Abhandlung: De Patria, Episcopatu et Martyrio S. Emmerammi g), obige Nachricht des herzogs Theodo, von feinem Rriege mit ben Avaren, ale unerweielich angefochten. weil tein anderer gleichzeitiger Schriftsteller, weber ein baierifcher, noch frankischer, irgend eine Ermabnung von einem folden Rriege Theodo's macht. Ja, Scho= liner geht so weit, die ganze Nachricht, welche Uribo dem Gerzoge Theodo in den Mund legt, für gang= lich ungegründet zu halten, und beruft fich fogar auf die Reise des h. Rupert nach Unterpannonien, der auf seinem Rudwege die Stadt Lorch besucht, und fich bafelbst einige Beit aufgehalten habe. Scholiner fand also höchst mahrscheinlich, daß der Biograph Emmeram's die Zerstörung der Stadt Lorch, die im

<sup>1)</sup> Meginfredi Liber de vita et virtutibus b. Emmerammi. Bep Canisius Tom. III. Part. I. pag. 95. Megins fred hat in seiner Biographie sich gang getreu an jene von dem Aribo von Freusing gehalten, und sich nur eines besseren Lateins in seiner Erzählung bestissen.

g) Beytrage zur vaterlandischen Historie ic. von Loren z Bestenrieber. Zwepter Band. Munden 1789. S. 3 - 30.

Jahre 736 fich ereignete, entweder burch bas Volkes gerücht, ober burch fein Gebachtniß getaufcht, in bie Beit bes Bergoge Theobo, bes Beitgenoffen bes b. Emmeram, alfo in bas Jahr 636 jurudgefest habe.\*) Allein, meines Erachtens, hat fich Scholis ner am meiften felbft getäuscht. Wenn auch Bischof Aribo, ber im Jahre 764 Freyfing's geiftlicher Obers birt geworben, also 112 Jahre fpater, als Emmeram gelebt, beffen Gefchichte gefdrieben; fo tann man ibm boch schwerlich jumuthen, daß er fo unbefonnen war, eine Begebenheit, bie sich zu feiner Zeit, vor 24 Jahren, zugetragen, um mehr als 100 Jahre zurucks gufeben. Gewiß wußte Uribo jenen Ginfall der Uvas ten im Jahre 736, ber bie Berftorung der Stadt Lorch herbenführte, von früheren Kriegen und Einfals len fener Barbaren über die öftliche Grenze Baiern's Wie ware möglich, baß fich wohl zu unterscheiben. Aribo fo weit vergeffen hatte, ju fagen: der h. Ems meram habe bey feiner Untunft in Regensburg biefe Stadt noch mit bem Schaugeprange ber über bie Reinde erfochtenen Triumphe geschmudt gesehen, wenn Bergog Theodo feinen Krieg mit ben Avaren gehaht batte? - Wie ware möglich, bag Axibo ben Bergog - von Kriegen gegen die wilden Avaren, und von Berbeerungen der bepberfeitigen Grenze batte ergablen taffen tonnen, blog um feinen fremben Gaft gu taus

<sup>\*)</sup> Aribo macht ben h. Emmeram zu einem Galler, der in Aquitanien zu Poitou geboren worden: Scholiner bestreitet dieses, und glaubt dem um acht halbhundert Jahre jüngeren Geschichtschreiber Avent in, der ihn zu Pütten im Biertel Unter Weinert Wald geboren sehn läßt. Ich bemerke hierüber nur so viele War der h. Emmeram von Pütten in Unterhster reich; so mußte er deutsch sprechen tonnen: war er von Pettau in Unterstepermark, damals in Pannonien; so konnte ihm wegen der nahen deutschen Grenze und wegen steten Vertehrs die deutsche Sprache eben so wenig unbefannt sehn. Wie kommt es also, daß er noch in Gallien unter anderen seiner Reisegefährten auch den Priester Vitalis ausgenommen, weil dieser der deutschen Greache sundig war, er aber diese noch nicht verstand? --

fchen, und ihn von der Fortfegung feiner Reife nach Dannonien abzuhalten? Wie furz hatte biefe Taus schung gebauert ? Wie hatte Uribo solche öffentliche Staatsbegebenheiten ergablen konnen, wenn fie gang ungegründet gewesen waren, ohne befürchten ju muffen, noch ben feinen Lebenszeiten des Jrrthums, und den Unmahrheit übermiefen ju werben? Und wenn Schor liner fagt, daß Aribo öffentliche Staatsbegebenheis ten ergable, von welchen fein einziger gleichzeitiger Schriftsteller Melbung macht; fo muß er doch auch bekennen, daß fein gleichzeitiger Schriftsteller ibn einen Umahrheit überwiesen, ober bas Gegentheil ergablet Wenn unläugbar ift, baf bie Ubaren und bat. Claven balb in Verbindung, bald getrennt, nach Rärnthen, nach Friaul, nach Eprol, nach Thuringen, lange schon vor dem b. Emmeram wüthende Einfälle gemacht haben; so haben sie gewiß auch folche Eine fälle über die öftliche Grenze Baiern's; von Oberbans navien berauf über bas Cetische Gebirge in das Ufer Noricum, bis in die Gegend von Lorch berauf ges macht? Und wenn der frankische Chronist Fredes nar berichtet, daß fich die, an den Grenzen der Avat ren und Glaven wohnenden, Bolfer, nämlich bie Rorifer oder die Baiern, unter der Bedingung in ben Schut des Ronigs Dagobert begeben haben, feine Baffen mit ben ihrigen zu vereinigen, um die Albat ren und Glaven ju bezwingen; fo laffen fich wohl schon mit Grund Angriffe dieser Bolker auf die öftliche Grenze Noricum's poraussepen.

Wenn Herzog Theodo den h. Emmeram verssichert, daß die Grenzen bepderseitiger Bölker, der Avaren und Baiern, jest verwüsset lägen, und die einst wohlbebau'te Gegend um die Enns von wilden reisenden Thieren strope; so verstand Herzog Theodo nur die Gegenden von der Enns hinab, nicht aber die Stadt Lorch und die Gegend am dießseitigen oder westlichen Ufer der Enns, welche Stadt sich noch die zum Jahre 737 erhalten. Gewiß also that Scholiner sehr Unrecht, die Wahrheit der Erzählung Aribo's von dem Kriege des Herzogs Theodo gegen die Avaren zu bezweiseln, und sie sogar durch die Reise des h. Rupert nach Nieder-Ungarn widerlegen zu wollen;

benn eben biefe Reife ift es, welche entscheibenb für meinen Beweis von bem weit fruberen Beitalter bes felben fpricht. Wenn Bergog Theodo im Jahre 649 ben eben beb fich ju Regeneburg angekommenen Frembling, ben Bifchof Emmeram, von feiner Reife nach Pannonien zu dem bofen Bolte ber Avaren affallich abzuhalten fuchte; fo mare diefes eine noch größere Pflicht für den nachfolgenden Bergog Theodo im Sabre 696 in Rudficht bes b. Rupert gewesen, ans genommen, bag biefer, wie Sanfig will, und Schos liner glaubt, in jenem Jahre erft nach Baiern getoms men feb. - Oder man mußte erweisen konnen, bas entweder die Avaren nach der Zeit des h. Emmeram burch die größten Rieberlagen gezwungen worben febens Ach wieder tief in ihre ehmaligen Grenzen in Pannos nien gurudzugiehen, und bag das gange Ufer Noricom von neuem bebauet und bevolkert worden; oder daß die Baiern um das Jahr 696 im vollkommenen Fries Ben mit den Avaren lebten, daß freper Wandel und Bertehr gegenseitig Statt gefunden; - und mo mare ber mindeste Beleg hiezu? - Das graufe Stillschweis gen aller gleichzeitigen Schriftsteller über bas gange Ufer Noricum von ber Zeit bes h. Emmeram anges fangen, bie auf Lord'e Untergang im Jahre 736, und von da bie auf die Zeit Karl's des Großen läßt auf bas Schickfal jenes Landftriches durch diefe gange Beit schließen. Und wer möchte endlich die Avaren für ein Bolt halten, das für die Ermahnungen und Lehren eines driftlichen Glaubenspredigere auch nur einiger Maßen empfänglich, und zugänglich gewesen wäre?---Werden fie boch von Jornandes, und von allen nachfolgenden Schriftstellern als ein viehisches Ranhe volt geschildert, abscheulich von Untlig und Geberde, befleckt mit allen Lastern der Unwissenheit und Blinds beit, welche endlich fur Rarl ben Großen eines ber Bauptmotive geworden, ben Vertilgunge-Rrieg gegen dieses Raubvolt zu beschließen : "Anno Dom. incarnat. DCCXCI. Carolus ad partes Bajoariorum perexit. et Ratisbonam pervenit, ubi et exercitum suum convenire jussit, ibique cum consilio optimatum regni disposuit ire in Avarorum regnum, propter

malitiam intolerabilem, quam in Gallorum populos.

gesserunt et ecclesias Dei." h)

Da ich nach dem natürlichen Gange ber Begebens beiten, und gemäß der uralten Tradition, deren Babrbeit in den vorigen Go. erwiesen worden, das Sabr 580,: als das der Unkunft des b. Rupert in Baiern, aufgestellt babe, und die Begrundung und Gicherftels lung der neu gepflanzten driftlichen Religion in Baiern, einen, mehrere Monate dauernden, Aufenthalt Rus perf's zu Regensburg nothwendig machte; fo kann feine Reise nach Niederpannonien wohl nicht vor bem

Sahre 581 geschehen senn.

Obgleich die Avaren schon im Jahre 568, als bie Longobarden nach Italien zogen, nach Pan= nonien gekommen find; fo findet fich doch vor dem Sabre 592 feine Spur, daß die Avaren die westliche Grenze Pannonien's überschritten hatten. versichert une Georg Pray in den Annalen dieses Bolkes, daß die Avaren im Jahre 571 bis 572, eben fo im Jahre 580 Sirmium, eine hauptvefte an der Savemundung und an der Grenze von Obermoffen belagert, und im letigenannten Jahre erobert haben. Im Jahre 578 hatte fie Raifer Tiberius gegen die Claven gebraucht, welche in's Thracien eingefallen Im Jahre 583 belagerten die Avaren die andere, gleichfalls an ber Savemunbung, und Sirmium gegenüber liegende, Beste Singidunum, welche sie aber erft im Jahre 596 in ihre Gewalt brachten. Sahre 584 bis 588 kampften sie beständig in Mösien und Thracien gegen den Raifer Mauritius, welchen fie endlich gur Erhöhung des jährlichen Tributes gezwun= gen haben.

Es konnte demnach der h. Rupert im Jahre 581 noch immer mit aller Sicherheit feine Reise bis an die Grengen von Niederungern vollbringen. wenn die Legende berichtet, daß er auf feiner Rudreife im alten Lorch verweilte, und daselbst viele Einwohner pon der Abgotteren jum Christenthume befehrt babe; so finde ich diese Nachricht weder unwahrscheinlich, noch unzuläßig. Die Baiern waren um diese Zeit noch alls

h) Chronicon Reginonis Libr. II. pag. 45.

gemein ber Abgötteret ergeben, und wenn auch bie Einwohner Lorch's größtentheils ober alle Christen waren; so blieben boch die burchreisenden, und sich da wegen ihrer Sandelsgeschäfte aufhaltenden Fremde dem Göpendienste ergeben. Und wie sehr mußte sich der Bustand der christlichen Religion zu Lorch während jener langen Zeit verschlimmern, da diese Stadt keinen Bischof hatte! Dieses war aber der Fall zur Zeit, als der h. Rupert daselbst verweilte. In dem kurzen, Verzeichnisse der Bischöfe und Erzbischöfe von Lorch und Passau bep Hieron. Pez Tom. I. pag. 6. heißt es:

"Anno Domini 400 sedit apud Lauriacum S. Constantius Archiepiscopus. Item anno 470 Theodorus in Laureacensem Archiepiscopum confirmatur."

"Anno 516 Erchinfridus Episcopus sedit Pataviae."

Item anno 615 Vilo Romanus Laureaci seditin Archiepiscopatu etc."

Es war also eigentlich, seit bem Erzbischof Theosbor, welcher um das Jahr 504 von dem Papste Symachus das Pallium erhalten i), bis auf den Römer Vilo im Jahre 615 gar kein Bischof zu Lorch. Wer möchte nun unwahrscheinlich sinden, daß der h. Ruspert im Jahre 581 zu Lorch viele Abgötterer gefunsden; und daß er, wie das Chronicon von Kremssmünster berichtet, für die Christen daselbst eine Kircheder seligsten Jungfrau Maria zu Ehren eingeweiht habe?

i) Ueber die Metropolitan-Burde Lorch's hat der gelehrte Kanonikus zu St. Florian, Franz Kurz, in seisnem Werke: "Merkwürdigere Schickale der Stadt Lorch,
und des alten Klosters St. Florian." Linz 2808. S. A.
et 2004., wichtige Bedenken geschrieben. Man vergleiz
che dann diese mit des herrn Prosesson Mibert Much ar Aussah, "über die papstlichen Bussen, welche den
apostolischen Ursprung der Lorcher-Kirche beweisen sollen,"
in dessem Werke: "Das romische Noricum." II. Chl.
S. 64, 16.

Deindo arropto itinere pervenit ad quendam ,ilocum, qui vocatur Walarium, ubi ecclesiam sancti ,iPetri principis apostolorum construxit et dedica-,vit. Praefatus itaque dux ibidem primitus ei in ,circuitu aliquas proprietatis possessiones tribuit "

Von Lorch jog der h. Rupert weiter westwarts von der Enns, und kam an die Ufer des Wallersee, im Salzburggau, bewohnt von leib = und bienfteigenen Romischen Familien. Die stille Ginsamkeit an ben Maren Fluthen diefes in jener Zeit noch waldumgurteten Sees jog ihn machtig an, und er beschloß, hier bey ben Butten ber Armuth feinen Bohnfit aufgufolagen. Bald erftand eine kleine Wohnung für ibn. und feine Gefährten, und ein Rirchlein, das er ju, Chren des b. Apostel Betrus einweihte. Bergog Theo= bo, über die gludliche Rudtunft feines geiftlichen Baters Rupertus bocherfreut, beschenkte beffen neue Rirche Gottes und Wohnsit sogleich mit einem Grundeigenthum in ber nächsten Umgebung berfelben. Da eine Heine Meieren zu Bachmaning (ben Lambach), und einige zinebare Römische Familien an der Bockla im Atergau ju ben Geschenken gehören, die Bergog Theo= do dem bischöflichen Gipe Rupert's gemacht bat k); fo ift nicht zu zweifeln, daß ber h. Rupert in biefen Ortschaften auf bem Wege von Corch in den Salge burggau verweilt, und mit dem gewünschten Erfolg den Bewohnern derfelben den driftlichen Glauben gepredigt babe: und da deffen folgende Unternehmungen beweis fen, daß er alles nur mit Wiffen und mit ausbrucklicher Erlaubniß des Herzogs Theodo vollbracht habe; so 1 ift gewiß, daß er gleich nach feiner Unkunft am Ballerfee, den Bergog bavon benachrichtigt, und ihn ersucht habe, hier feinen Wohnsitz aufschlagen zu durfen 1).

M) Congestum Arnonis pag. 21. "Simul etiam jam fatus Dux (Theodo) tradidit in pago Atragawe secus torrentem fechilesaha Romanos, et eorum mansus tributales V. — In pago vero drumonse tradidit — villulam que vocatur pahman." Eben fe bie breves Notitiae pag. 31.

<sup>1)</sup> Der deutsche Ausgug aus ber neuesten Chronit bes Stif-

6. 3.

"Postea vero ad notitiam venit sancto Ponti-"fici Roudberto, aliquem esse locum juxta fluvium "Junarum antiquo vocabulo Juvavensem vocatum, , ubi antiquis scilicet temporibus multa fuerunt mi-"rabiliter constructa aedificia, et tunc pene dilapsa, "silvisque cooperta. Hoc audiens vir domini, pro-"priis cupiens perspicere oculis, quid inde ipsius "rei veritas haberet, propter fidelium animarum "lucrum divina disponente gratia coepit Theodo-"nem ducem rogare, ut istius loci ei potestatem "tribueret, ad extirpanda et purificanda loca, et "ecclesiasticum, prout ei libitum foret, ordinare "officium. Quod ipse dux consensit, tribuens ei in "longitudine et latitudine de territorio super duas "levvas m) possessionis, ut inde faceret, quidquid ei "placeret ad utilitatem istius sanctae ecclesiae."

Balb aber vernahm ber h. Rupert von ben Bes wohnern ber Gegend am Wallersee, kaum brep Stunden von hier, am Fluße Ivarus ober Juvarus (vielleicht war eigentlich bas Wort, Juvavus; — bas Congestum

m) Levva-Leuga, ein keltisches Wort, sagt von Pallhaus fen, ein Maß von 1500 Schritten. Daher noch eine französische Meile Lioue heißt. Ben Lugdunum (Lyon) fing bas gallische ober keltische Meilenmaß an; beswegen steht auf ber Tabula Peutingeriana: "Lugdunum exput Galliorum. Urque hie Leugas."

tes St. Peter fagt, S. 12.: ,,Der Ort am Wallersee ;,hat von der Kirche, die der h. Aupert daselbst gesphaut, den Namen Seekirchen erhalten. Durch viele "Jahre ist dieses Seekirchen ein sogenanntes Priorat "unsers alten Klosters St. Peter gewesen; hinnach aber "den Weltpriestern als eine Pfarre übergeben worden, "die der hochwurdigste Fürst Maximilian Gandolf "aus besonderer Verehrung des h. Aupert, und zum "Gedächnisse des hier angefangenen bischstichen Siese "im Jahre 1669 zu einem Canonicat: Stifte erhoben, "und nehst einem Dechant noch andere sechs Chorherren "gestistet hat." Man sehe auch Mezger's historia Salisdurg. Libr. I. cap. XVI. und bas Chronicon novissimum, pag. 39.

nennt ibn, Jgonta; - die breves Notitiae sagen, Viarum;) fet eine Stelle, mo viele, noch in ihren Ruis nen machtige und mundersame, Gebaube bervorragten, swischen Gras und Moos, Dicicht, und boch barüber gewachfenen Baumen, Ueberrefte der vor bundert Jahren von ben nach Italien ziehenden Schwarmen ber Beruler zerftorten Romer = Stadt Juvavia, fich nun durch selbst genommenen Augenschein von der Wahrheit dieser Sage überzeugt hatte, bath er den Berjog um volle Gewalt und Fregheit über diese gerftorte Stadt, um die Wildniß auszurotten, und die Statte ju reinigen, und bann einen Rirchenfit nach Gutbefinden darauf zu gründen. Der herzog bewils ligte Alles, und wies ihm über zwep Meilen in ber Lange und Breite als Grundeigenthum von dem Begirte an, um damit ju schaffen nach feinen Belieben, ju Ruy und Frommen seiner darauf zu gründenden beiligen Rirche.

Mit diesem Berichte der Vita primogenia stimmt bas Congestum Arnonis, so wie die breves Notitiae, welche noch mehr in's Detail geben, überein. Senes, berichtet: "Primum quidem tradidit Theodo dux prae-"dictum oppidum, simulque et castrum superiorem "domino Hrodberto cum terminis denominatis et "confinibus, vel omnibus appendiciis suisque adja-"centiis. unacum campis. silvis. alpes. aquis. aqua-,rumque decursibus. sicut ad supra memoratum op-"pidum. vel castro (hier ift etwas ausgelaffen, was in der Urschrift gewiß gestanden, aber der Copist wahrscheinlich nicht bat lesen können,) et reliqua loca "vel possessiones sicut inferius scriptum esse vide-"tur etc." (Juvavia II. S. 19. und 20.) Die breves Notitiae fagen: "Non multo post tempore perspi-"ciens idem Episcopus aptum non esse enndem locum (scilicet ad locum Wallersee) ad Episcopi "sedem, cepit aptiorem ad hoc opus quaerere locum, ...unacum consensu et voluntate ipsius ducis pervenit ...ad Fluvium Viarum, qui alio nomine dicitur Sal-"zaha in loco vocato Juvavo. Inveniens ibi mul-"tas constructiones antiquas, atque dilapsas, cepit "ibi hunc locum expurgare, et clam construere, "aliaque aedificia erigere ad Episcopi dignitatem

Diefe Stelle verrath nur ju beutlich ... pertinèntia. Die individuelle und fehr beschrantte Ginbildung bes späten Compilator's ursprünglicher Handschriften. h. Rupert soll angefangen haben, die zerstörten und verfallenen Gebäude in aller Stille wieder aufzubauen. und andere, der Burde eines Bischofe jugeborige, Gebaube aufzuführen?) "Non longe postea venit jam "fatus Theodo Dux ibidem, et dedit domino et sanc-,to Rudberto Episcopo locum ad episcopi sedem ,,cum finalibus locis ibidem adjacentibus castrumque , superius cum montibus ex utraque parte fluminis "illius, et usque fagum stantem in medio campo "in australi parte ipsorum, quod dicitur vulgo ha-",genpuha cum aquis ibi circumquaque currentibus, ,,ac pro aeterno remedio animae suae hunc locum "ad episcopalem honorem et sedem cum omnibus "adjacentiis suis perpetualiter confirmavit. Tradi-"dit ibidem in villa, quae dicitur Glana tributales "manentes in coloniis XIV. etc."

herzog Theodo hatte bem h. Rupert die Erstaubniß gegeben, einen angemessenn Ort in seiner Provinz zum beständigen Sitze für sich und die Seinisgen auszuwählen, — und würde höchst wahrscheinlich am liebsten gesehen haben, wenn Rupert die Reste benzstadt Theodo's, Regensburg, zu seinem Sitze gewählt hätte; — aber schon aus seiner Riederlassung am Wallersee, und noch mehr aus seiner endlichen Wahl des zerkörten und menschenleeren Juvavia's im Salzburggaue, geht deutlich Gottes Fügung und Rupert's großer Plan hervor, der Gründer und Schöpfer eines wahrhaft ursprünglichen Kirchensitzes, und einer von ihm und durch ihn erzogenen und gebildeten drifts

lichen Gemeinbe zu werben.

### g. 9.

"Tunc vir domini coepit renovare loca, primo "deo formosum edificans ecclesiam, quam in honore "sanctissimi petri principis apostolorum dedicavit! "ac demum claustrum cum ceteris habitaculis cleri"corum per omnia ordinabiliter construxit. Postea "vero delegato sacerdotali officio omnem ibidem "cottidie cursum congruo ordine fecit celebrari."

hieruuf begann ber h. Rupert die Wildnis auss zurotten durch hinwegschaffung der Bäume, der Gestträuche und des Schuttes, und nachdem er den erwählten hauptplatz fren gemacht hatte, baute er zuerst zur Ehre Gottes eine zierliche Kirche, welche er, im Ansdenken seiner ersten bischösslichen Kirche zu Worms, zu Ehren des ersten der Apostel, des h. Petrns, einweih'te. Dann baute er auch ein Kloster und andere Wohnungen für seine Geistlichen, und ordnete Den Dienst und das Lob Gottes den Tag und Nacht sieden Mal. Der hochwürdige Verfasser der neuesten Chronik erzählet die Gründung der bischösslichen Kirche und des Klosters des h. Petrus zu Juvavia in sole

gender Ordnung (pag. 40.):

"Alls der b. Ruvert mit seinen Gefährten zu jenem Orte gekommen war, wo die Felsenhöhlen des b. Maximus und feiner Junger waren, beschloß er, auf diefer geheiligten Statte feinen Gip ju grunden, und machte fogleich Anstalt, am Juge und bicht an die Felsenwand des Berges, bis vom Berzoge Theo= do die Erlaubnif gefommen, und die gehörige Burus ftung jum Bau ber bifcoflichen Rirche getroffen mare, eine kleine Wohnung zu errichten, sowohl für fich, als auch für Mönche und Weltpriester, an dem nämlichen Plate, mo jest die h. Rreup=Rapelle fteht. Die herum= stehenden Bäume und alle Gesträuche ließ er aushauen. und widmete biefen gangen Plat, um bas Undenken des h. Maximus und feiner Gefährten, die von den wilden Berulern ben Martertob erlitten, ju beilis gen, Gott und dem Begrabnig frommer Glaubigen. In die Mitte ber Grabstatte aber, mo die Gebeine jener Blutzeugen ruben, feste er zu Ehren des b. Amandus, zwepten Bifchofes ju Borme, eine fleine Capelle, welche jest unter dem Namen der h. Marga= rethen = Capelle bekannt ift."

Der hochwürdige Abt des Stiftes St. Peter, Alsbert, berichtet hierüber in dem Berzeichnisse seiner Borfahren in der abteplichen Würde, welches er im Jahre 1646 drucken ließ, pag. 3., Folgendes: Alsber h. Rupert Worms verließ, brachte er den Leib des h. Amandus, zweyten Bischofes von Worms, mit sich nach Salzburg, wo er in der Kirche des h. Petrus

under bem hochaltare aufbewahrt, und stets als ein besonderer Schusheiliger des Stiftes St. Peter und der Rirche Salzburg betrachtet und verehret wurde. Es stand in der Stifteslirche über dem Grabgitter des h. Rupert ein hölzernes Behältniß, das im Jahre 1627 von da weggenommen, und in die Capelle des h. Vitus gebracht wurde. Auf der einen Seite desselben stand mit großen Buchstaden "S. Amandus"; auf der ans beren Seite: "Corpus S. Amandi Episcopi reconditum in summo altari huius ecclesiae, per S. Rupertum est in hac archa de Wormatia allatum."

Im Jahre 1606, als ber bochwürdige Abt Martin ben Sochaltar zur Gewinnung eines größeren Raumes um feche Schube verfepen ließ, wurden die Bebeine bes b. Amandus in bem giemlich vermoberten bolgernen Carge noch gang unbefchäbigt gefunden, und hierauf in einem Sarge von Erz wieder an ihre vorige Stelle bes Sochaltares gefest. Go ber Bericht bes hochwürdigen Abtes Albert. Gin anderer Geiftlicher biefes Stiftes, welcher bie Geschichte bes b. Amandus befondere verfaßte, und im Jahre 1661 dem bamaligen Erzbischof Guibobald zueignete, bekennt barin, bag fein Stift feine authentische, schriftliche und alte Urfunde besige, welche bezeugen und beweisen könnte, daß der Leib des h. Wormfer Bischofes, Amandus, burch ben h. Rupert nach Salzburg gefommen; aber es sep eine uralte und beständige mundliche Tradition feines Stiftes. Dagegen behauptet Sanfig pag. 61. Nro. LV. etc. und pag. 113. Nro. XXXIII., befagter h. Leib fen nicht der des Wormfer = Bischofes Amandus, sondern bes gleichnamigen Bischofes von Utrecht, ber im Jahre 571 geboren, im Jahre 661 gestorben, und in bem Brabantischen Rlofter Elnon bedgesett worden. Das erweise sich bestimmt aus dem Tobestage, ben VI Februar, aus ber Translation bes b. Amandus am XXVI. October, und aus dem Attribute seines Standbildes, der Schlange in der hand, welches Alles auf den h. Amandus, Bischof von Utrecht, hindeutet, von dem die Legende ergablet, daß er mit bem bloßen Beichen bes h. Kreupes eine große Schlange aus ber Infel Dgio vertrieben. Run ift bekannt, und aus ben Briefen Alcuin's, bes Lehrevs

Ratl's bes Grofen, erwiefen, baf Arno nachmaliger Bischof und erfter Erzbischof von Salzburg vom Jahre 778 bis 782, Monch, und dann bis zu seiner Verfetzung nach Salzburg, Abt des Brabantischen Rlosters Elnon Ale Erzbischof von Calzburg hatte er, gewesen. von Rarl dem Großen beauftragt, im Jahre 799, den von den Römern mißbandelten und vertriebenen Dapft Leo, in Begleitung mehrerer Erzbischöfe, Bischöfe und Grafen nach Rom jurudgeführt, und wurde hierauf wieder vom Papfte Leo an Ronig Karl zuruckgefendet, um denselben nach Rom einzuladen, und wieder dahin zu begleiten. Beb feinem Aufenthalte an der königli= chen Pfalz zu Nachen machte Urno-im August bes Jahres 800 einen Besuch in feinem Rlofter Einon. Weil vor einiger Zeit das Austreten des Flußes Schark, (Scarpus) die Gruft und das Grab des h. Amandus fehr beschädigt hatte, ließ Erzbischof Urno die Gruft auf vier Bogen bauen, und übersette bann ben Leib bes b. Amandus in diese neue Gruft. Obne 3weifel batte Urno ben biefer Gelegenheit einige Reliquien bes h. Amandus nach Salzburg mit fich jurudgebracht, beffen Verehrung er, als ehmaliger Elnonfischer Abt, auch in Salzburg einzuführen bestrebt mar. Go lautet bie Erklarung bes Sanfig. Satte er bewiesen, bag ber h. Leib mit bem Namen, Amapdus Episcopus, tein anderer feb, ale Bischof Amandus von Utrecht, ber von Erzbischof Arno aus seinem Rlofter Elnon nach Salzburg überbracht, und in der Kirche St. Peter gur öffentlichen Berehrung ausgesest worden feb; fo wurde ich ihm nicht widersprechen, obgleich mir immer unwahrscheinlich bliebe, daß das Elnonenser=Stift fein beiliges Palladium fo leicht aufgeopfert hatte. nun scheint mir, Sanfig gefiel fich bloß in bestans digem Widerspruch der alten Tradition des Stiftes St. Peter zu Salzburg. Ohne zu erklaren, wem die ehre wurdigen Ueberrefte gehörten, die, laut jener Tradis tion, feit ben Zeiten bes b. Rupert, am Sochaltare ber Stiftefirche jum b. Petrus aufbewahrt werben, ob dem Wormser-oder dem Utrechter-Bischof, Amandus, will er uns glauben machen, das zwehmalige Fest, wels ches alljährlich zu St. Peter gefegert wirb, nämlich am VI. Februar, als am Sterbetage bes b. Amandus, und

am XXVI. October, ale ber Uebersetung ber Gebeine Diefes Beiligen, betreffe den in einem Brabantischen Rlofter bepgesepten Leib des h. Amandus, Bischof von Utrecht, weil der Ergbischof Urno, wie Sanfig mahrscheinlich findet, einige Reliquien besselben nach Salzburg überbracht hat. Wie ware möglich, daß Urno bem Stifte St. Peter bie boppelte Verehrung eines beiligen Bischofes aufgebrungen, ber ber Datron eines anderen, weit entfernten, Stiftes ift? - Aber warum die Reper des Sterbetages, nämlich des VI. Kebruar, ber boch entschieden ber Tobestag bes b. Amandus von Utrecht ist? - Diese kommt von der Bermischung der mundlichen Tradition von dem h. Amandus, zwepten Bischofes zu Worms, mit der schriftlichen Tradition aus den Zeiten des Erzbischofes Urno von dem b. Amandus, Bifchof ju Utrecht, ber. Das Gange läßt fich auf folgende Urt erklaren: Alle ber b. Rupert von feinem bischöflichen Sipe ju Worms, welchen er gewiß nicht freywillig verlaffen hat, noch verlaffen fonnte, vertrieben worden, wurde ihm nachhin sein Privat= Gigenthum, und die Ginrichtung feiner Saus-Capelle, oder seines Oratorium's ausgeliefert, woran den Uris anern zu Worms nichts gelegen fent konnte. Gin Sauptbestandtheil jener Ginrichtung mar gewiß ein Reliquien - Raftchen oder ein fleines tragbares Altarchen, das besonders einige theuere Reliquien des Bischofes Amandus von Worms, bes zwepten in ber Reihe ber älteften Bischöfe baselbft, welcher, wie Schannat verfichert, im Rufe der Beiligkeit gestorben ift, enthielt. Diefes Beiligthum hatte ber b. Rupert mit fich nach Salzburg gebracht. Dieses, denke ich, zierte den 211= tartisch in der Capelle, die er zuerst erbaute, und zu Ehren feines beiligen Vorfahren Amandus einweib'te. Als er späterhin noch ein Mal sein Vaterland Gallien besuchte, konnte es ihm nicht schwer werden, auf sein Unsuchen, und durch Vermittlung des herzoge Theodo in Baiern, den gangen Leib des b. Amandus für feine neue bischöfliche Rirche zu Juvavia zu erhalten. Ueberreste eines beiligen Bischofes, den Rupertus selbst in boben Chren hielt, die er felbst aus Worms mit sich nach Juvavia gebracht, zu bessen Ehren er die erste Capelle eingeweiht bat, waren ein binreichender Bewege

arund für die Schüler Rupert's, jenen Beiligen als awepten Patron ihres Rlofters anzusehen, und ben Leib besselben über dem Grabe ihres beiligen Stifters ehrenvoll aufzubewahren. In ben fpateren Beiten aber, nach dem Verluste aller Original-Documente, als unbehilfs liche und unverständige Compilatoren, welche, die alteren und neueren Traditionen nicht mehr zu unterscheiben vermochten, Radrichten sammelten von Amandus, bem amenten in der Reihe der Bischöfe von Worms, 'geriethen sie um so leichter und unausweichlicher auf den jungeren Amandus, Bischof von Utrecht, da dieser bekannt, der ältere aber von Worms unbekannt mar. Daber jene Verwirrung, daß man basjenige von bem Amandus zu Worms verstand, was die Legende von dem Amandus zu Utrecht erzählt, welche sogar in bas salzburgische Brevier, wie bas Proprium Sanctorum vom Jahre 1598 unter bem Erzbischof Bolf Dietrich beweist, und in alle bildliche Vorstellungen überging.

Weiters berichtet das Chronicon: "Nachdem Herz zog Theodo das Gesuch des h. Rupert im Betreff der zerstörten Stadt Juvavia nicht nur gebilliget, sons dern auch dessen Borhaben durch seine großmuthige Freygebigkeit große Unterstühung gab, begann der h. Rupert auf dem geebneten und gereinigten Plate, etwas weiter von der Felsenwand des Berges entsernt, an der Nordgrenze des Gottesackers, den Grund zu seiner neuen bischöslichen Kirche zu legen, und als der Bau vollendet war, weihte er dieselbe zu Shren des h. Apostel Petrus. Das ist der Ursprung der Kirche Salzburg, welchen ich, gemäß dem Gange der Beges benheiten, und der Bestimmung der uralten Tradition zu Folge, in das Jahr 582 sepe.

§. 10.

"Tunc praedictus doctor Roudbertus cupiens "aliquos adipisci socios ad doctrinam evangelicae "veritatis, propriam repetivit patriam, iterumque "cum duodecim revertens discipulis, secumque vir-"ginem Christi, nomine Erintrudam adducens, quam "in superiori castro juvavensium statuens ibidem-"que colligens congregationem Sanctimonialium, et "earum conversationem rationabiliter, sicut cano-"nicus deposcit ordo, per omnia disposuit."

Bald strömten Menschen von der Nahe und Kerne berben nach Juvavia, ben Mann Gottes ju feben und ju boren; benn fchnell hatte fich die Runde verbreitef, er sen der Nämliche, der den Landesfürsten selbst, sein ganges Baus, feine Großen und die Ginwohner feiner Hauptstadt zur Religion der Christen bekehrt habe, weshalb ihn der Fürst ehre und liebe, wie der Sobn feinen Bater; er habe ihn fogar perfonlich befucht in der alten zerstörten Römerstadt Juvavia, und ihm nicht nur diefe, sondern auch alles Gebiet rings um diefelbe auf zwey Meilen weit geschenkt, mit Allem, was barauf fteht. Es fet auch bes Landesfürsten ernftlicher und fester Wille, bag alle feine Unterthanen ohne Ausnahme die Lehre Diefes Bischofes hören, annehmen und befolgen; benn fie gebe mahres Licht und unends liche hoffnung und Geligkeit. Alfo vermehrte fich ju Juvavia ber Lehrbegierigen Zulauf mit jedem Tage. Da nun der epangelische Lehrer sah, daß die tägliche Arbeit im Weinberge des herrn mehrerer Gehilfen bes burfe, jog er auf furze Zeit in fein Vaterland Gallien, und brachte von ba zwölf Manner voll des Beiftes Gottes, nebst feiner Richte Chrentraud mit fich gurud, welcher er nachmals auf bes Moncheberges öftlichem Worsprung, am Sufe ber oberen Burg, eine Wohnung und ein Rirchlein erbaute, um darin für die gesammten gottgeweihten Jungfrauen eine forgsame Mutter und ein Spiegel ber Tugend ju fenn.

Ein authentisches Namens : Verzeichnis der, von bem h. Rupert aus Gallien nach Juvavia mitgesbrachten, Gehilfen herzustellen, ist wegen ganzlichen Mangels sicherer urkundlicher Belege unmöglich. Avenztin und Hansty, welche ein solches Verzeichnis aufzzustellen wagten, versielen in die lächerlichsten Anachroznismen. Die Legende nennt von diesen Gehilfen nur die beyden Priester Gislarius und Cunialdus, welche auch die ersten sind in der Reihe der verstorbenen Mönche in dem uralten Nekrologium des Stiftes St. Peter.

6. 11.

"Ipse quoque assidue totum spatium istius cir"cumiens (circumiit) patriae, confirmans animas
"Christianorum admonensque in fide fortiter per"manere. Quod verbis docuit operibus adimplevit
"mirificis: Ibique (ubique) constructis ecclesiis,
"ordinatisque inferioribus et superioribus gradibus.

"proprium sibi ordinavit successorem."

Mit hilfe ber neuen Mitarbeiter nahm das beilige Werk ber Betehrung fogleich einen rascheren Bang. Die Priefter verbreiteten fich allenthalben; predigten unter bes Berjogs machtigem Schupe bas beilige Evangetium, und tauften bie Neubekehrten. Ihnen folgte aller Orten Rupertus, confirmirte die neuen Gläubigen, und ermahnte fie mit berglichem Bufpruche, treu und ftandhaft zu verharren in ihrem heiligen. Glauben. Balb erhoben fich auf feine Anordnung unter allen neuen driftlichen Gemeinden Rirchen, die er felbit feverlich einweih'te, und mit den nothwendigen Pries ftern und Gehilfen verfah. Endlich bestimmte und weih'te er fich auch feinen Nachfotger in ber bischöftis den und abteplichen Burde, ben der Auctor der Vita primogenia in dem angeführten Verzeichnisse der nachs ften Rachfolger bes b. Rupert Vitalis nennt, einen Mann, den alles Bolt liebte, einen vortrefflichen Lebe rer und Pflanger bes gottlichen Wortes,

Es ift aus bem Erfolge gewiß, baf viele ber neuen Glaubigen fich um Aufnahme in feinem Rtofter ju Juvavia bewathen, damit sie unter ber unmittelharen Leitung eines folden Lehrers und Batere ftanden, und ihr heil besto sicherer bewirkten; oder ihre Cohne bas bin empfahlen, wie une bas Congestum und bie turgen Rachrichten ein Bepfpiel weisen an ben bevben Brudern Lediz und Ursus, und an ihren Reffen Wernharius und Duleissimus. Denn nur durch allmabligen reichlicheren Bumache an frommen und eifrigen Dita. gliedern in seinem Rlofter ju Juvavia ift es möglich geworden, mit der Berbreitung der driftlichen Religion noch einen anderen wichtigen Zweck, ben ber Beredlung bes Bobens, ju verbinden. Das von Bergog Theodo ber neuen bischöflichen Rirche geschenkte Juvavia nebft feinem bestimmten Gebiete, murbe von bem b. Ruc

Dert in größere und fleinere Theife getheilt, und um: billigen jahrlichen Grundzine für die bischöfliche Rirche an fleißige Arbeiter jum lebenslänglichen Ruggenuß verlieben: balb fab man taufend ruftige Bande ben Boben vom Schutte und von Gesträuchen raumen, Baume fallen, Graben gieben gur Ableitung ftebenber Gemäffer; balb fah man pflugen, faen, ernten und Aus den Ruinen Juvavia's stiegen neue und immer mehrere Wohngebäude empor, die ebenen Plate wurden zu Garten und Wiefen umgeschaffen; und fo erstand in furgem aus ber hundertjährigen Bilonis eine jugendlich blühende driftliche Colonie. Mur unter ber obigen Voraussepung ward es möglich, bag aus dem Mutterstifte zu Juvavia von Zeit zu Zeit drift= liche Colonisten ausgesendet wurden, um auch in ans beren Orten mit ber driftlichen Religion zugleich bie Cultur bee Bobens ju beforbern. Die Entstehung einzelner Bellen ober fleiner flofterlicher Gebaude im Pinzgau, zu Rufstein, zu Au, zu Gare, und am Abers fee, welche in der folgenden Beit ausbrudlich genannt werden, mit dem Bepfape, daß die Monche daselbst von der Arbeit ihrer Sande lebten, gehört mahrschein= lich schon in diese Zeit, wenn auch bas Congestum Arnonis und die breves Notitiae die Zelle und Kirche jum beiligen Maximilian im Pongau ale die erfte und einzige Colonie nennen, welche der h. Rupert felbst gegründet hat.

Die Entstehung dieser Colonie wurde, wie bepbe Urkunden Juvavia II. pag 29 und 32) einstimmig erz zählen, durch hellschimmernde Lichter, welche sich einige Rächte hindurch stets auf der nämlichen Stelle zeigten, und durch andere auffallende Erscheinungen veranlaßt. Bischof Rupertus ließ hierauf von einem seiner Priester, Domingus, ein hölzernes Kreut daselbst einstecken, und eine kleine hütte von Holz darüber setzen. Dann senz dete er den nämlichen Priester an Berzog Theodo, um ihm die Begebenheit zu berichten, und ihn um Erzlaubnis zu bitten, auf der nämlichen Stelle eine Kirche und eine Zelle zu dauen. Gern bewilligte Theodo Ulles, und sogleich begab sich Vater Rupertus selbst mit einigen seiner Arbeiter zu jenem Orte in das Ponzgan, ließ die Wildnis dusrotten, und auf der gereinigs

ten Stelle eine Kleine Kirche und Wohnung für einige Seistliche bauen. Das Congestum erzählet, daß nach ber Vollendung des Baues der Herzog Theodo selbst, auf Einladung des Bischofes Rupertus, dahin gekomsmen, der feperlichen Einweihung beygewohnt, und nach feiner gewöhnlichen Großmuth von seinem Forste in jener Gegend dreh Römische Meilen ringsum zum

neuen Gottesbaufe geschenkt habe n).

Die furgen Nachrichten aber weichen beb biefer Erkählung nur in dem einzigen Umstande ab, daß sie, fatt des Herzoge Theodo, seinen Sohn Theodes bert nennen, als Zeugen ber feperlichen Ginweihung der genannten Rirche; fie berichten nämlich: "Interea "yero Theodo infirmabatur, commendavitque filio "suo Theodeberto Ducatum Bavariae, et domini "Rudberti Episcopi causam fideliter tuendam, et ju-"niorum eius, eique ad christianitatem suam libeneter obedire, et omne opus Dei diligenter illi auaxiliari, et ut ad ipsum locum in suam elevando "mercedem, fideliter per omnia adjuvaret." Co wie fichon aus diesen Worten abzunehmen, daß ber eble Theodo in dieser seiner Rrankheit gestorben, also bes Kätiget es die Legende ausdrücklich: "Iisdem vero atemporibus Theodo adversam incidit valetudinem. scumque vitae terminum sibi appropinquare sentiret, vocavit ad se Theodebertum filium suum. et "ducem Noricorum illum constituit, praecipiens el nobedire S. Rudberto ad christianitatem suam, et and opus divinum diligenter illum adjuvaret, sancatumque locum Juvavensis ecclesiae amare, et ho-"noribus et dignitatibus jugiter sublimare. Cumque "huiusmodi mandatis, et omnibus, quibus voluerat.

m) Tria milliaria, sagen bie bepben Mrfunden. Die Mömet hatten ein boppeltes Schrittmaß: ben einsachen Schrift zu drep Fuß, und den doppelten zu fünf Fuß. Eine ges wöhnliche Römische Meile (milliare) enthielt taufend Doppelschritte (passus), folglich 5000 geometrische Fuß. In Italien, auch in den steilen und bergigen Segenden (also auch im Pongau), wandten die Römer das kleine Schrittmaß au. das milliare zu 3000 geometrische Fuß.

"filium instruxisset, ultimum diem clausit, migrans

"ad Dominum."

Aventin in seinem Origin, Ratisbon, ben Feltx Defele Tom. II pag. 740. behauptet, daß Gerzog Theodo mit seiner Gemahlinn Regintraud zu Salzburg begraben liege. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Fürst in der ersten bischöflichen Kirche Baiern's, zu Juvavia, seine Rubestätte gewählt habe; aber es findet sich, meines Wissens, keine urkundliche Spur,

baß foldes wirklich gefcheben feb.

Uebrigens ift auch hier wieder hochft auffallend, in welche Widersprüche Sanfiz und alle Vertheidiger feines Spftem's verfielen, gemäß welchem jener Berjog Theodo der Täufling und Beitgenoffe Rupert's ift, ben fie ben 3mepten nennen, und der feine Staaten mit seinen Söhnen Theodebert, Theodebald, und Grimold, im Jahre 702, getheilt. Der Herzog Theodo in den falzburgischen Urfunden, der mabre Reitgenoffe Rupert's, erscheint darin als Alleinberrs fder, der erft beb feinem Tode bas Bergogibum feinem Gobne Theodebert übergibt. Dieser Bergog ist vor bem h. Rupert gestorben. Sanfig und feine Nachs folger laffen den Bergog Theodo II. gleichfalls vor bem h. Rupert im Jahre 717 fterben, aber mit Biberspruch des Aribo in seiner Vita S. Corbiniani. welcher ausbrudlich bezeugt, daß Bergog Theodo big Unfunft bes b. Corbinian, welche, gemäß feiner Erzählung, unmöglich vor dem Jahre 722 geschehen konnte, noch erlebt, und ihn zu sich eingeladen babe.

Eben so hat Theodebert nach ben salzburg. Urkunden von seinem sterbenden Bater bessen herzogethum mit der haupistadt Regensburg erhalten; atso gehörte ihm nun auch der Salzburggau, und das damit verbundene Pongau und Pinzgau, der Chiemgau, Fengau, Opinggau und Mattidgau, wie aus den salzburgischen Urkunden erhellet. hingegen Theodes bert, der Sohn Theodo's II., erhält von seinem Bater schon um das Jahr 702 Rhätien und Tyrol mit dem Sige Bogen. Zudem zweiselt Pagius 0), oh

to) In Critica hist, chronolog, in Card. Baronii Anna.\\
les ad ann. Christi 723. N. XXII.

Theodebert langer als sein Bater gelebt; und Reschin seinen Annalen der Kirche Saben (Sec. VIII. pag. 55. n. 6.) behauptet mit Aventin, daß Theosdebert der erste unter seinen Brüdern, also vor seisnem Bater Theodo, gestorben, weil Theodebald auch nicht mehr lebte, als der h. Corbinian nach Baiern gekommen, und Zierngibl hatte in seiner Abhandlung, um die Behauptung des Annalisten Reschung wirden bei den begen, kein anderes Mittel, als seine Zuslucht zu den beyden salzburgischen Urkunden zu nehmen, die aber offenbar von einem anderen Theode bert sprechen.

Auf ben Bau der Zelle und Kirche zu Ehren des b. Maxi milian im Pongau, folgte jener des Frauen-Klosters auf dem Nonnberge. Obgleich das Congestum Arnonis den Bau dieses Frauenklosters früher erzählt; so stimmt es doch wieder mit den kurzen Nachswichten in dem Umstande überein, daß nicht mehr Herzgog Theodo der Vater, sondern sein Sohn und Nachsfolger Theodo ber Vater neue Frauensiift dotirt habe.

Das Congestum berichtet hierüber (Juvavia II. pag. 28.): "Item de monasterio puellarum, quod "constructum est in honore S. Dei genitricis sem—, perque Virginis Mariae juxta ipsum episcopatum "in castro superiore, quem dominus Hrodbertus "episcopus atque confessor primum aedificavit, quem "et Salzburc appellavit. In quo et neptiam suam "Christi famulam Erindrudam constituit cum aliis "puellis, in quo loco honorifice requiescit. Et "quod inibi traditum est a Theodeberto duce sup—nter adnectimus etc."

Die furgen Nachrichten pag. 33. Cap. III.: "De "constructione claustrali sanctae Erentrudis in Ju"vavo, et bonis, quae contulit illuc Theodebertus
"dux."

"Cepit autem idem beatus Pontifex unacum "consilio et voluntate domini Theodeberti Ducis "in superiori castro saepe dicti Juvavum oppidi "construere ecclesiam, ac monasterium sacris vir"ginibus ad habitandum in servitio Dei et sanctae "Mariae Matris Domini, et peracta ecclesia conse"cravit eam domino in honorem eiusdem S. Dei ge"nitricis Mariae, posuitque ibidem per licentiam et

"voluntatem Domini Theodeberti ducis Christi an-"cillam Deo sacratam Nepotem suam Erentrudem "cum aliis Deo devotis feminis in servitium Dei et "sanctae Mariae Virginis Christique genetricis. Et "ipse Dux pii studii ob voluntatem Dei omnipoten-"tis tradidit ibidem in alimoniam ancillis Dei etc."

efd.

III.

! Dz

ieis

16

ado

ner

ſф

:d)t

die

)e6

:M:

re-

her

iq)e

ers

1d)=

be.

II.

od

m-

ım

บร

2111

m

iis

)-

m.

Der Ausbruck: "in castro superiori," bedeutet, meines Erachtens, nur "ad castrum superius; denn dieses Castrum, nach einer unverbürgten Sage auch Julianum genannt, hatten die Römer nicht auf der viel niedrigeren Terasse des heutigen Nonnberg's, wosdurch ihnen die Aussicht nach Westen entzogen worden wäre, sondern auf dem hochüberragenden Schloßberge gebaut, auf dem noch heute Hohensalzburg steht, und

wo fie frene Aussicht nach allen Seiten hatten.

Von der Nichte des b. Rupert, Chrentraud, die er aus Gallien mit sich nach Juvavia genommen, und für welche er das Rloster und die Rirche auf dem Ronnberge gebauet, sagt ihre Lebensbeschreibung bep Canisius Tom. III. Part. II. pag. 331: "Abbatissae officium eadem sacra virgo religiose administrabat "in Francia. Ubi subditas virgines regebat cum "omni suavitate et sapientia, quia in domo Dei la-"boravit cum consensu et concordia maxima, nec "usura, nec dolus, nec ibi colebatur avaritia, quam-"vis minuta. Sed omnium bonorum inimicus gra-"viter ferens sanctarum mentium unanimitatem, su-"perseminavit Zizaniam, et praevaluit iniquitas et "labor in medio earum, et injustitia. At vero vir-., go perfectissima jurgia, discordias, simultates de-"clinans, cum sancto Patre Rudberto, Noricorum , venit in partes, et apud Juvaviam in monasterio, quod ipse construxit in proximo monte in honore "sanctae Dei genitricis Mariae, constituit eam matrem "virginum, ut doceret eas spirituales artes etc."

So bestimmt sowohl bas Congestum Arnonis, als auch die kurzen Nachrichten die Dotation des besagten Frauensetiftes dem Berzog Theodebert, Sohn und Nachsfolger des Berzogs Theodo Juschreiben; so nennt doch folgende Urkunde des Erzbischofs Conrad I. vom Jahre 1117 den Berzog Theodo und seine Gemahlinn Regintraud, die ersten Wohlthater des vom h.

Rupert begründeten Frauenstiftes. Diefellelunde Conrab's I. hat der k. baierische Legations-Rath, herr Ritzter von Roch=Sternfelb, im zwepten Bande seiner: Bepträge zur beutschen Länder=, Bölker=, Sitten= und Staaten=Runde, München 1826, S. 362, zuerst bekannt gemacht, und sie verdient wegen ihrer Wichtigkeit auch bier nach ihrem ganzen Inhalte eingereihet zu werden:

In Nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Ego Chunradus Dei gratia sanctae Salisburgeusis Ecclesiae Archiepiscopus omnibus Christi fidelibus. In excelso constituti speudae praedonum incursus providere, et hiantium luporum morsus a grege summi pastoris debent arcere. Unde et nos monasticae quieti, et divinae sanctarum personarum contemplationi consulentes, ne seram forte vulneratis causis afferamus medelam, in tempore statuimus ocurrere. Est igitur in civitate nostra monasterium, quod beatus Rupertus, Pater et Patronus noster, fundavit, et sanctam virginem Erentrudem Abbatissam sanctimonialibus inibi consecravit, Duxque Theodo multis redditibus ampliavit.

Huius Ecclesiae advocatia, fidelem nostrum, Ottokarum Marchionem de Styre, virum tam strenuum, quam discretum rogatu dilectae sororis nostrae Dyemudis p) nunc Abbatissae inbeneficiavimus.

p) Diese Abtissin fehlt in bem Bergeichniffe ber Megger's Historia Salisburg. pag. 1212. Eben fo Wiradis, bie in einer Urfunde des Ergb. Conrad T. vom Jahre 1139 genannt wird (bey Hansiz Tom. II. pag. 236); indem fie die, ihrem Stifte jugeborige, Rirde Morga an das Domcapitel abtrat. Bielleicht ift fie bie namliche Abbatissa Wiradis, melde laut einer Urfunde bes Erzb. Eberhard vom Jahre 1159 gur Beplegung eines Streites mit ber Probften Reichersberg am Inn, bas Gut Ardater abtritt. Mon. Boic. Vol. IV. pag. 416. Das noviss. Chron. monasterii S. Petri führt aus dem uralten Refrolog pag. 176. eine "A on ilt Abbatissa et congregatio ipsius" an, melde bie Ordo sanctimonialium vivarum, jur Beit bes Eris bischofes Arno beginnt. Wahrscheinlich enthält jener bandscriftliche Refrolog noch eine oder die andere bisber unbefaunte Abtiffin auf bem Monnberge.

Cnius quod tuitione secura sit monasterii possessio, et discretione illaesa permaneat a gravi Advocatorum vexatione. Subnectentes illi in mandatis, et sub obtentu beneficii interminantes, ne quem suorum fidelium, eadem advocatia unquam inbeneficiare, sed neque ubivis locorum sine consensu praefatae abbatissae et eius sequacium cuique secundario velit assignare.

Et quia praedictarum sanctimonialium orationibus nos speramus foveri, partem agelli ad Arnstorf, vineis earum adjacentem, et necessariam contulimus, ut centuplicatum mercedem in terra viventium recipiamus. Cunctas ad has possessiones vel decimationes a Regibus, ab Episcopis, a Principibus, seu a quibuscunque fidelibus, eis oblatas, concambiatas, aut juste quoquo modo acquisitas: videlicet in oriente Welmikh, Flaednitz, Maezleindorf, Arnstorf, Haselbach, Lungow quod Heinricus Imperator dedit, Schalach, et quidquid Radstatt et Pongowe, Enstall situm est, et quod Halle detinent, scilicet pontem Puchelen (die Dichl=Brude über die Saale zwis ichen Referbam und Diding), cum omnibus ad ipsum locum pertinentibus. Et quartam partem aquae in Gerhohisprete, et quartam partem aquae in Wazimannsgalgen, et dimidium aquae nonae partis, quam tradidit Wezil, et octavam partem aquae in Ligno quod dicitur Herdeginsprete, et item octavam partem in eodem ligno. Quatuor loca patellaria et dimidium, loca curtilia quatuor et dimidium, et pratum quod tradidit Wiss. Vigoun cum viculis suis, Glaese, Morzige cum decimationibus suis, Eoideshausen (Elixhausen?) cum omnibus ad ipsum locum pertinentibus. Titamaningun cum decimationibus suis, et quidquid ad ipsum locum per-Quem etiam locum Regintrout Regina tinet. Camera cum curtibus et decimationibus suis, dedit. Hirschau cum molendinis et piscationibus, Wilpurch, Hichach, Capss cum villulis adjacentibus, Lerch, Aste, tres vineas Peurpach sitas, Hagenspuech, Geppenheimb, curtem Laufen sitam, et siqua sunt alia, quae dinumerare longum est. Culta et inculta, quaesita et inquirenda, in Cadmis (sic?) in locis salinariis, in agris, silvis; vineis, pratis, piscationibus exitibus et redditibus, aquarum decursibus, mancipiis, censualibus, seu quidquid habent, vel habiturae sunt. Omnia conscriptione hac pontificiali, ut rata tam praesentibus, quam futuris sint, roboramus, et sigilli nostri impressione muniri decrevimus. Et cum invocatione Patris et Filii et Spiritus sancti, omniumque Romanorum Pontificum authoritate quisquis haec disturbare temptaverit; sciat, se anathematis vinculo innodatum nisi poenituerit.

+ Ego Hilpoldus Gurcensis Episcopus SS.

F Ego Reginbertus Abbas S. Petri SS.

+ Ego Romanus praepositus Sanctae Mariae ad Zell SS.

Actum Frisaci quinto Idus Junii anno Incarnationis Domini Millesimo, Centesimo, Decimo Septimo, indictione decima, Paschali secundo Papa sanctae Romanae Ecclesiae praesidente. Anno Apostolatus eius decimo septimo. Hainrico quinto Imperatore. Anno regni eius undecimo, Imperii autem octavo. Anno vero Pontificatus nostri duodecimo. Quod subscriptis testibus confirmamus, Engilberto Duce Carinthiae, Enhardo Comite, Meginhardo Comite de Goerze, Dietmaro de Lungove, Engilscalco de Frisach, Eppone et Gottfrido fratre eius de Wiettingen. Eberhardo de Libnich, Alberone de Dietramingen, Ulrico, Conrado, Reginberto de Seekirchen.

So bestimmt diese Urkunde die Dotation des Frauenstiftes auf dem Nonnberge dem Gerzog Theodo, und seiner Gemahlinn Regintraud zuschreibt; so halte ich doch das ältere Zeugnist des Congestum's und der kurzen Nachrichten für zuverlässiger, und erkläre mir den anscheinlichen Widerspruch auf folgende Art: Der heilige Rupert hatte seiner aus Frankreich mitzgebrachten Nichte zuerst eine Wohnung unter den Ruinen zuvavia's, unweit von seinem Rloster, zurichten lassen. Allmählig sammelten sich um die fromme Gottesbienerin Ehrentraud mehrere Jungfrauen, welche unter ihrer Aussicht und Leitung ein gänzlich zurüczgezogenes klösterliches Leben führten. Um die gottges

meihten Jungfrauen noch mehr abzusondern, und ihrem Bwecke naber zu führen, bat ber h. Rupert ben Berzog Theodo um Erlaubniß, ihnen ein eigenes Kloster mit einet Rirche erbauen ju durfen, und der Bergog, welcher augenscheinlich sah, wie fromm, weise und wohlthätig alle Vorschläge und Unternehmungen bes h. Rupert waren, gab nicht nur mit Freude feine Ginwilligung, sondern wies auch fogleich ben Jungfrauen einige Ginfunfte und Guter ju ihrem Unterhalte an. Sobald nun die Bahl arbeitsamer Ginmob= ner zu Juvavia, so wie auch jene der Monche in bem Rloster des h. Aupert bedeutender geworden, schritt biefer zur Ausführung feines Borhabens, namlich zu dem Baue eines Rlosters und einer eigenen Rirche für die gottgeweihten Jungfrauen auf dem heutigen Ronus berge. Unterdeffen ftarb Bergog Theodo, und Theo= debert, sein Sohn und Nachfolger, vollendete die Dotation des neuen Frauen-Stiftes, in welches fich mabrscheinlich selbst auch seine Mutter, die konigliche Regintraud, juruckgezogen batte, die eine Sauptwohl= thaterin biefes Stiftes geworden ift.

# **G**. 12.

"Ipse vero praesciens longe ante diem voca"tionis suae confirmatis discipulis ad propriam reme"avit sedem! ibique astantibus admonitione divina
"fratribus peracta inter verba orationis spiritum
"reddidit in pace. die videlicet resurrectionis do"mini nostri Jesu Christi. ad cuius sepulchrum ex"uberant innumerabilia beneficia curationum cunctis
"fideliter petentibus usque in hodiernum diem! per
"eum, qui vivit et regnat deus per omnia secula
"seculorum amen."

Der h. Rupert wußte ben Tag seiner Abrusung von dieser Welt lange voraus, und begab sich daher, nachdem er alle seine Schüler, welche theils als Seelssorger den christlichen Gemeinden vorstanden, theils als Mönche in den verschiedenen, von ihm begründsten, geistlichen Colonien ihrem Beruse lebten, noch besucht, zur treuen Ersüllung ihrer Standespflichten ermuntert und gestärkt hatte, zu seinem eigenen bischkssichen Sitze nach Juvavia zurück. Daselbst verschied er in der Mitte

feiner trauernben Brüber, nachbem er auch biefe mit troftreichem Zuspruche gestärkt hatte, unter herzlichem Gebete fanft und selig am Tage ber Auferstehung uns

feres Berrn Jefu Chrifti.

Die Legende gibt une von dem Lebensende des b. Rupert folgende Nachricht: "Cumque sic Bavarorum ..terminos circuiret, ac omnes ad fidem convertisset, "eos ut in fide stabiles permanerent ammonuit, et "dimissis presbyteris, qui populum ad divina miste-"ria consuescerent, ipse ad urbem Juvavensem re-"meare studuit, quia spiritu prophetico repletus diem "vocationis suae instare praescivit, quem discipulis suis praenunciavit. Illi tali et tam tristi indicio "consternati, cur eos et tam novellae christianitatis plebem desereret lachrimati sunt. Ille spe rec-, ta ad Christum, Juvavensem Ecclesiam et populum "Noricorum omnipotenti Deo commendavit, et Vi-"talem virum sanctum et omni populo acceptum "sibi fieri successorem elegit. Cum ergo dies qua-"dragesimalis observantiae agerentur, febrium ar-"dore vir Dei fatigari coepit, cumque sanctissima "Dies resurrectionis Christi illuxisset, solemnia Mis-"sarum celebravit, et munitus sacro sancto corpo-"ris et sanguinis Christi viatico, post dulces pater-"nae pietatis admonitiones, et post extrema chari-"tatis verba confratres confirmantia, inter sanctas ,,lachrimantium voces, inter pios plangentium sin-"gultus purissimam Deo animam reddidit: et coetus "angelici a quibusdam religiosis viris in coelo au-"diebantur, qui voce canora animam sanctam fere-"bant ad aeterna gaudia etc."

Gen so bie Vita Rosweydiana ben Papeproch:
"Beatus igitur Rupertus in die Resurrectionis do"minicae, cum missarum Solemnia in conspectu
"totius Ecclesiae celebrasset, ac sermonem populo
"proposuisset, et sacrosancto Christi corpore et san"guine tam se, quam omnes refecisset, data pace et
"benedictione, missa finita in oratione se postravit,
"finitaque oratione spiritum suum in manus coele"stis Patris commendans, sexto Kalendas Apri"lis, ad Dominum migravit. Sepultus est autem
"in basilica Apostolorum Petri et Pauli, quam ipse

"in honore eorum consecraverat, luxitque, eum "omnis populus Noricorum, eo quod Apostolus "illius gentis fuerat, et neminem unquam in ullo

"verbo contristaverat."

Unstreitig verbient Rupertus ben größten Mannern und Wohlthatern bes Menschengeschlechtes jedes Zeitzalters beygezählt zu werden. Aus wahrhaft göttlichem Triebe, Menschen zu bekehren, zu beffern, zu veredeln, warf dieser Frankische KönigssSproße den Glanz und die Glücksgüter, die ihm das Geschick in den Weg gesstreut, zur Seite, und ergriff, nichts bedürfend, nichts verlangend, als die Gelegenheit zur Lehre und zum Troft,

ben bornenvollen Birtenftab.

hundert Jahre nach bem Tobe bes b. Ceverin (+ 482) fendete ihn die Vorsehung nach Baiern, um biefes Landes erfter und mahrer Apostel zu werben. Nachdem er in Theodo's herzoglichem Sipe den Gönenbienft ausgerottet, und burch die Bekehrung bes Fürften und feiner Eblen die driftliche Religion gur berrschenden erhoben, schlug er endlich, von Gott geleitet, für fich und feine treuen Gefährten in ber alten ba--brian's = Stadt Juvavia unter wild vermachsenem Gebusche und Dorngesträuche in ber schauerlichen Welfenhöhle des Mönchsberges zuerft feinen Gip auf; und nachdem er für fich und bie Seinigen eine niedrige kleine Wohnung, und bem b. Petrus ju Ghren eine Rirche gebaut, feste er bas große Werf ber Befehrung Baiern's raftlos und unermudet bis an bas Ende feines Lebens Vielen Tausenden in rober Wildbeit und thieri=. fcher Gelbstfucht, fo wie in ben Finfterniffen bes Beidenthums lebenden Menschen gab er das Licht des se= feligmachenden Glaubens und der Erkenntnig ihrer boheren Bestimmung. Durch die Rraft feiner Rede und feines heiligen Wandels besserte und veredelte er die Bergen und Sitten ber Menschen, und burch Rath und That wurde er ihnen nicht nur die Quelle ihres See= lenheiles, sondern auch eines besseren, und freudigeren Dasepus: benn, in einer Zeit, wo alles weltliche Re= giment mehr ber Berftorung biente, ale ber Erbauung ober ber Erhaltung, erstanden durch Bifchof Rupertus Rirchen und Rlofter, Schulen und andere Wohnhaufer; Anstere Wildniffe murben in frobliche Fluren, obe Grunde

in fruchtbare Necker und Biefen umgeschaffen, buftere Wälder ausgehauen, und giftige Gumpfe ausgetrochnet. So ward seine kleine niedrige Wohnung an der Fel= fenwand bes Moncheberges ber Anfang ber nachmali= gen Stadt, die von ihren reichen Salzquellen und Salzfelsen ben Ramen Salzburg erhielt, und seine bem h. Petrus erbaute und geweihte Rirche murde bald Die Mutter und das haupt mehrerer hunderte in Baiern, Defterreich, Stebermark, Rarnthen und Pannonien; eine Ergfirche, die in zwölfjahrhunderjähriger Dauer fo viele burch Geift und Gemuth vorleuchtende Rirchen= Fürsten gegeben. Bennahe durch ein halbes Jahrhun= bert wirfte Rupertus unermubet für das Beil feines. Polkes, wie ein mahrer Christen=Vater, und als end= lich Gott ben treuen Diener ju fich, und gur emigen Freude gerufen, trauerte gang Noricum über ben Berlust dieses Vaters: "Luxitqne eum omnis populus Noricorum, eoquod Apostolus illius gentis fuerat, et neminem unquam in ullo verbo contristaverat."

hundert fünfzig Jahre nach seinem Tobe übertrug Bischof Virgilius mit großer Pracht und Feperlichkeit einen Theil der hochverehrten Ueberreste Rupert's in ben Dom, ben er ihm zu Ehren gebaut und einz geweiht hatte.\*) Bon bieser Zeit begann die öffentliche

<sup>\*)</sup> Daselbst wurden sie in einem Sarge von Marmor aufbewahrt, bis auf die Beit des Erzbischofes Sartwich (991 - 1023), ber bey Gelegenheit ber Ausbefferung und Erneuerung ber Domfirche bie Reliquien bes b. Rupert erhob, und fie mit benen bes b. Bifchofs Martinus, wie P. Joseph Megger in feiner Historia Salisburgensi behauptet (pag. 1062), vereinigte. Jahre 1315 ließ Ergb. Beicarb bie Grabstätte bes b. Rupert in ber Domfirche neuerdings offnen, und dessen Reliquien wieder abgesondert in dem, ihm zu Ehren neugebauten, Altare bepfegen. Da blieben fie nun bis auf bas Jahr 1602, in welchem ber Erzbischof Bolf Dietrich, wegen ber im Jahre 1598 ben'12. Dezember vorausgegangenen Berbeerung ber Domkirde durch Feuer, den Altar bes b. Rupert abbrechen, und die Reliquien desselben in die Hofcapelle überbringen ließ. Im Jahre 1612 ben 23. Sentember wurden fe

Berehrung bes h. Rupert als messen Schusheiligen bieses Landes. Der apostolische Stuhl zu Rom bestätigte sie: ", Sane de meritorum excellentia, quibus S. Rupertus quondam Salzburgensis antistes et con-

von ba in die Pfarr: ober Kranziscaner:Rirde überfest, wo sie bis zur Vollendung des Baues der neuen Dom= firde verblieben. Der Erzbifcof Daris Lobron lies im Jahre 1627 auch die Grabstätte des h. Rupert zu St. Peter, wo der übrige, nämlich der untere Theil des Rorpers desfelben, bisher aufbewahrt murde, burch eine eigene Commiffion untersuchen. (Sieh' Chronicon noviss. pag. 52. Nro. XXIII., und den beutschen Auszug ber neuesten Chronit G. 23.) Denn der Erzbischof wollte (sagt M. Hansiz P. II. pag. 770. Nro. XI.) auch diesen Theil des b. Leibes befigen, und ibn mit bem, in ber Domfirche aufbewahrten vereinigen. Jedoch, biefes ift nicht fo zu verfteben, als hatte ber Erzbifchof bem Stifte St. Peter auch diefen Theil des h. Mupert, ber bisber daselbst geruht batte, entziehen, und also den gan: gen Leib in die neugebaute Domfirche überseben wollen; fondern der fromme und rechtliche Sinn diefes großen Rirdenfurften wollte nur, bag an dem großen Fefte ber feverlichen Uebertragung in die neue Domfirche auch jener Theil bes b. Leibes, ber bisber ju St. Peter aufbemahrt morden, gleicher Ehre ber offentlichen Ausfebung und herumtragung genießen follte. Rur in dies fer Abfict ließ er, wie gefagt, die Grabftatte bes b. Rupert au St. Deter untersuchen, und die erhobenen Gebeine desselben in einem prächtigen Sarge von Ebenbolg einschließen. Am 24. September 1628 geschah burch eben diefen Erabifcof die feverliche Uebertragung der Reliquien bes h. Rupert und Virgilius 1c. in bie nengebaute Domfirche mit nie gesehener Pract, welche Frepherr von Ducher in feiner Chronif von Salaburg S. 292. umständlich beschreibt, und zugleich S. 321. aus: drudlich bezengt, daß am nemlichen Tage Abends nach gehaltener Befper und Predigt: "ber halbe Leib beg h. Ruperti wieber in St. Peters Clofer Rirden in Begleitung mehr bichftgebachter Chur: vnd Furffen-Versonen und dero Abel getragen - - worden." Das Mamlice beseugt auch M. Hansis pag. 774. Nro. XV.

fessor Domini gloriosus sub nostrae mortalitatis habitu vitam duxit sanctissimam, processit, quod ipsum post obitum suum crebris coruscantem miraculis Apostolica sedes Catalogo adscripsit Beatorum "(Pius II. Papa in litteris, datis senis anno MCCCCLIX. XII. Kal. Maji, Chron. noviss. pag. 52.)

Roch ist die Frage zu beantworten: in welchem

Jahre ift ber b. Rupert gestorben?

Rach ber allgemeinen Gewohnheit ber bamaligen Beiten ift nur ber Tag, nicht aber auch bas Jahr feis nes Todes aufgezeichnet worden. Bum Glude hatte dieser Tag ein doppeltes dronologisches Mertmahl: es ist nämlich der Oftersonntag, und der 27. März zugleich. Diefes Bufammentreffen ereignete fich im fecheten Sabra bundert, in den Jahren 533 und 544; - im flebenten Jahrhundert, in den Jahren 623 und 628; — und im achten Jahrhundert, in den Jahren 707, 718 und 791. Schon im zwölften Jahrhundert wurden Versuche gemacht, das Todesjahr des b. Mupert zu berechnen; fo schwer es auch, bey ber bamaligen Unficherheit und Unkunde in der Chronologie, gewesen sebn mußte. ju einem ficheren Resultate ju gelangen. Schon im Jahre 1131 unter bem Erzbischof Conrab I. antwortete ein Ungenannter auf die Anfrage: "in welchem Jahre ber b. Rupert gestorben ?" auf folgende Beise:

"Numerum annorum a Transitu S. Rudberti, "pro quo interrogastis, diffinite scriptum non reperimus. Conjectura tamen horum potest fieri ex ,,consideratione temporum, in quibus fuisse legitur. "De temporibus eius legitur sic: Temporibus igi-"tur Hildiberti Regis Francorum, anno scilicet regni "eius secundo venerabilis confessor Christi Rud-"bertus in Wormacia Episcopus habebatur. De die "obitus eius, qui in VI. Kal. Aprilis celebratur, "sic legitur: Die orto Resurrectionis Christi Missa-"rum solemnia lactus persolvit, et munitus Domi-"nici corporis Sacramento inter verba fratres con-"firmantia exuit hominem. Et alibi: Sic suum contigit Phase sacro Paschae tempore. Inventa autem "tempora Regis invenire docent tempora Episcopi. "Temporibus igitur Justini junioris et Tiberii Con-

"stantini, et Mauritii Imperatorum Romanorum, "Hildebertus Rex Francorum, filius Sigiberti et Brun-"hildis, extitisse legitur — circa haec tempora S. "Rudbertum vixisse patet." Obschon er hier bestimmt Childert II. nennt, unter welchem der h. Rupert Bifchof ju Worms gewesen; so murbe er boch verwirrt, und vermengte Childebert II. mit Childes bert I., und tam fo mit in feiner Berechnung auf bas Jahr 544; inbem er am Ende fcbliefit: ,,Et ,,quamvis non sit certum, si supervixerit DXXXIII. annum Dom. incarn, quando dominicus dies Pa-"schae in VI. Kal. Aprilis venit, certum tamen est, , eum non supervixisse DXLIV. ann. Dom. incarn. "in quo similiter dies dominicus Paschae VI. Kal. , Aprilis evenerit. Ideo, quod inter duo dubia cer-"tius est, eligamus, et computemus annos de tran-"situ S. Rudberti ab anno DXLIV, dom. incarn. "Sunt igitur a transitu eius usque in praesentem , annum, qui est Dom. incarnationis M. C. XXXI. "quingenti octoginta octo anni; ipse est annua ..septimus Lotharii Regis" q).

Rudolfus Magister bezeugte im Jahre 1165, wie in einer sehr alten handschrift des salzburg. Domcapiztels gesunden wird: "Hoc enim inveni quod beatus "Ruddertus Apostolus factus est Bavariae sud Pe-"lagio papa (II. 578—590) proximo praedecessoro "Magni Gregorii papae (I. 590 — 604), secundo "anno Hildeberti Regis Francorum (II. 575—595), "item secundo anno Tiberii Constantini Imperato—"ris Romanorum" r). Dieser Tiberius wurde im Descember des Jahres 574 von dem Kaiser Justinus II. zum Mitregenten ernannt; — Alleinherrscher den 5.

October 478, und ftarb ben 15. Aug. 582.

Im Jahre 1186 berechnete ein ungenannter Schie ler bes Erzbischofes Cherhard ben zeitlichen Sine gang bes h. Rupert auf bas Jahr 623. Er hielt fich getreu an die Worte des ersten ungenannten Auce

q) Hansis pag. 49 et 50. und Juvavia P. I. S. 134. S. 111.

r) Unparthepische Abhandlung von bem Staate bes boben Ergftiftes Salzburg ic. S. 3. not- a)

tor's vom Jahre 1131, und verbesserte ibn nur in Anfebung ber Zahreszahlen, worin jener fich geirrt batte: 1 "Numerum annorum a transitu S. Rudberti dif-"finite scriptum non reperimus, conjectura tamen "horum potest fieri ex consideratione temporum, "in quibus fuisse legitur. De temporibus eius le-"gitur sic: Temporibus igitur Hildiberti Regis Fran-"corum, anno scilicet regni eius secundo venera-, bilis confessor Christi Rudbertus in Wormatia ci-"vitate Episcopus habebatur, de die obitus eius, ,qui in VI. Kal. Aprilis celebratur, sic legitur: die "orta Resurrectionis Christi Missarum solemnia laetus persolvit, et munitus corporis, et sanguinis "Sacramento inter verba fratres confirmantia tradi-.dit spiritum; et alibi: Sic suum contigit Phase sa-"cro Paschae tempore. Inventa autem tempora "Regis invenire docent tempora Episcopi. Tempo-"ribus igitur Tiberii Constantini, et Mauritii Impe-"ratorum Romanorum Hildibertus Rex Francorum. "filius Sigiberti, et Brunhildis extitisse legitur. "Anno Dominicae Incarnationis DLXXV. Tiberius "Constantinus regnavit. Item Incarnationis Domini-"cae DLXXXVIII. Hildebertus filius Sigiberti super "Francos regnavit. Anno incarn. Dom. DXXXIII. "(legendum forte DCVIII.) Focas regnavit, qui , post Mauritium factus est Imperator. Circa haec "tempora sanctum Rupertum vixisse patet. Requi-, rat autem nunc qui vult, ubi ante annum DCXXVIII. "Dom. incarn. aut post eundem annum dies Dominicae Paschae in VI. Kal. Aprilis evenerit, ut hoc "nec ante nec post illum terminum longius, quam ,,humanae vitae mensura id s. (sinat?) Si quis "hunc annum invenerit, invenire poterit, quot anni "sint a transitu S. Rudperti. Si autem alieno in-"vento credulus esse maluerit, qui semet huiusce ...indaginis labores desperet attingere, sciat, quod DCXXIII. anno Incarn, Dom. ante supra notatum "annum, et post eundum DCXXVIII. dies Paschae ,, VI. Kal. Aprilis (inciderit); in quo e duobus anno "ipse de quo sermo est, non legi; considerata tamen superiorum temporum conscriptione dubium .non est, eum in uno eorum obiisse; et quamvis

"certum non sit, si supervixerit DCXXIII. ann. "Incarn. Dom. in quo dies Dom. Paschae in VI. Kal "Aprilis venit; certum tamen est, eum non super-"vixisse DCXXVIII. ann. Dom. Incarn. in quo si-"militer dies Dom. Paschae in VI. Kal. Aprilis "evenit. Si altius repetere voluerimus, ut videlicet sub primo Hildeberto Francorum Rege Clo-"dovei, seu Ludovici filio, qui temporibus Justi-"niani Magni, et primi regnabat S. Rudbertum "claruisse contendamus, tunc in altero subsripto-"rum anno obiisse constat, sive DXXXIIII. (le-"gendum DXXXIII.) anno Dom. incarnat. Sive "DXLIIII. anno, in quibus ambobus dies Dom. Pa-"schae VI. Kal. Aprilis evenit. Ideo, quod inter "duo dubia certius est, eligamus, et computemus "annos de transitu S. Rudberti ab anno DCXXIII. "Dom. Incarn. Sunt autem a transitu eius usque ad "praesentem annum, qui est dom. incarn. annus "millesimus, centesimus octogesimus sextus anni "quingenti LXIII. ipse est annus XXXVI, regni "Friderici Imperatoris."

Da nun in dieser Abhandlung klar erwiesen worzben, daß der h. Rupert im zwepten Jahre des Ausstrassischen Königs Childebert II., mithin im Jahre 576, Bischof zu Worms gewesen; so kann, mit Berückssichtigung seines doppelt bezeichneten Todestages, und der natürlichen Länge des menschlichen Lebens, kein anderes Jahr für sein Todesjahr angenommen werden, als welches so eben der ungenannte Schüler des Erzsbischofs Eberhard berechnet hat, nämlich das Jahr 623, welches auch durch ein, nach dem Tode des h. Rupert ersolgtes, Ereigniß bestätiget wird.

Der h. Rupert hatte noch unter herzog Theodo, und mit bessen Bewilligung die Zelle und Kirche des h. Marimilian im Pongau an der Mündung des Gainfeld=Baches, am Fuße des heiden= oder Georsgenberges erhauet. Die kurzen Nachrichten berichten am Ende des II. Cap. von dem traurigen Schickfale iener Zelle und Kirche: "Interea contigit, ut a vicinis "Sclavis illi fratres, qui ad Pongov de Salzburgensi "sede ibidem destinati erant, inde expellebantur,

"et ita multis temporibus erat devastata eadem cella "propter imminentes Sclavos et crudeles paganos."

Zugleich geht aus dem ganzen Zusammenhange bes Cap. II. der furgen Rachrichten bervor, daß die Berftorung ber Maximilian's = Zelle und Rirche erft einige Zeit nach dem Tode des h. Rupert sich ereig= Nun bezeugt der Longobardische Geschicht= schreiber Paulus Diaconus (Libr. IV. Cap. VII.), daß schon der baierische Herzog Thassilo I. um das Jahr 596, und vor dem Jahre 603 mit abwechselndem Glucke gegen die Slaven gefochten, und wie fich aus dem Rachfolgenden ergibt, im tyrolischen Pufterthale, un= weit des nachmaligen salzburgischen Teffereken = Thales. Sein Sohn Garibald II. wurde, wie der nämliche Geschichtschreiber (Cap. IV. C. 41.) berichtet, im Jahre 609, im ersten feiner Regierung, von den Glaven beb Aguntum (Innichen) geschlagen. Im Jahre 623, alfo im Todesjahre des h. Rupert, wählten endlich die Slaven den kuhnen Abenteuerer Samo zu ihrem Ros nig, welcher die bieberigen Oberherren der Claven, bie Avaren, in mehreren Schlachten bestegte, und bald sogar dem Könige von Austrasien, Dagobert I. (628 — 638), furchtbar murde. Bon diefer Zeit an begann von Seite ber Glaven die unaufhörliche Beuns tubigung bes frankisch = baierischen Gebietes. Aus ben, ben den Bewohnern bes Lungaues noch lebenden, Sagen von dem vielbefuchten Freymannsloche, von der Rosenick = oder Rosaninalpe, von der Stang = und blutigen Alpe, in Verbindung mit jener Sage von bem ju St. Michael im Lungau mit feinem Chegemahl, Frau Gleisnot, begrabenen Herzog Diet, geht die bochft mahrscheinliche Vermuthung hervor, daß es den unter Samo übermächtigen Slaven gelungen, sich des Lungaues zu bemächtigen; benn, jene vorgenannten Boben und Schluchten befinden fich im Uebergange aus bem beutigen Rarnthen nach Lungau, zwischen bem Thale Bundschuh, und bem von Gemund gegen Kremes bruck nach der Römerstraße führenden Defilée. hätten die vordringenden Slaven den weichenden Baiern die Strafe abgewonnen; wegwegen fich Diet unter ber blutigsten Gegenwehr seitwarts gegen die Joche des Bunbichubthales gewendet, und endlich die Burg Edenvest (obe Beste), diesseits am And- ober Eingang bes Thales erreicht habe. s) Auf die Einnahme Lung a u's erfolgte dann auch der Einbruch der Slaven über den Tauern in das Pongau, und die Zerstörung der Zelle und Kirche des h. Maximilian, welche hierauf viele Beiten hindurch (multis temporibus), die auf jene des h. Virgilius, Bischofs zu Salzburg, in Trümmern lag, wegen der nahen Slaven und grausamen heiden. Im Gegentheile aber, welchen Zwang erleidet die

Ordnung der geschichtlichen Greigniffe ben Sanfig und allen Anhangern feines Spftems, gemäß welchem ber b. Rupert im Jahre 718 gestorben? Wie vers geblich verschwendet Sanfig alle Muhe (pag. 56 - 60) und allen Scharffinn, ben auffallenden Widerfpruch auszugleichen, in welchen ihn die Annahme biefes Todesjahres mit den falgburgifden furgen Nachrichten. und der Lebensbeschreibung des h. Corbinian von Aribo, dem Bischof von Fredfing, bringt. Wie un= wahrscheinlich wird ber Bau eines Rlofters und einer Rirche ju Ehren des h. Maximilian im Pongau zu einer Zeit, da jene Gegend schon so fehr von den Glaven bedroht ist. Welche Gewalt muß sich herr Ritter von Roch = Sternfeld anthun, wenn er in feiner vorermähnten Abhandlung über bie Glaven, der Geschichte gemäß, richtig findet, daß das beutige Lungau bereits feit Theodo's I. und Ronig Dagobert's Niederlagen eine Beute ber Glaven geworben, und bann boch mies der aus dem Baue der Maximilians = Rirche im

e) Dieser Sage, welche Herr Nitter von Koch Sternfeld in seiner Abhandlung über den Wendepunct der flavissen Macht im süblichen Bajoarien, im I. Bde. seiner Bepträge zur deutschen Länder:, Wölfer: und Staaten: Kunde, S. 173\*), auführt, verdient die Randnote bevogeseht zu werden, welche Hanssicht allen handschriftlichen Soder der k. k. Bibliothef zu Wien, Tom. II. pag. 923. Nro. VIII.: "In ecclesia S. Michaelis in Longeweu inventum suit, sepulchrum, et in lapide superposito scriptum, quod idi sepultus suerit Theodo Dux et uxor eius domina Glaisnot. Sed quis Theodo ex quatuor Theodonibus suerit, ignoratur."

Pongau burch ben h. Rupert erweisen will, baß die Slaven bis in das achte Jahrhundert hinein keinen bleibenden Fuß im Pongau gefaßt haben! — Wie unwahrscheinlich werden überhaupt die zerstörenden und feindlichen Einfälle der Slaven in das baierische Gebiet zu einer Zeit, da die Epoche ihrer Macht und Furcht-barkeit längst vorüber war, 60 Jahre nach dem Tode ihres großen Königs Samo, da sie schon wieder gezwungen waren, alle ihre noch übrige Kraft und Aufmerksamkeit gegen die Avaren im Osien zu verwenden, um wenigstens gegen diese, ihre ehemaligen grausamen Zwingherren, die Unabhängigkeit zu behaupten! —

# §. 13.

Es entscheiben bemnach bestimmt und überzeugenb: I. das ausbruckliche Zeugniß ber Vita primogenia, baß ber h. Rupert im zwepten Jahre des Auftrafischen Ronigs Childebert Bischof zu Worms gewesen, in Uebereinstimmung mit ben Bergeichniffen ber erften und altesten Bischöfe ju Worms; und daß er ben Ber= jog Theodo von Baiern nebst feinen Großen von der Abaötteren jum Christenthume bekehrt und getauft habe, in Uebereinstimmung mit den uralten driftlichen Landesgesepen der Bojer; II. des h. Rupert's Reise bis nach Unterpannonien, und feine Rudfehr von ba über Lorch; III. der Bau der Maximilian's = Belle und Rirche im Pongau, und die Berftorung berfelben nach dem Tode des h. Rupert durch die heranbre= denden heidnischen Glaven; IV. der Todestag des b. Rupert am Oftersonntage ben 27. Mary; V. die Bergeichniffe ber verftorbenen und lebenden Monche, der verstorbenen und lebenden Aebte und Bischöfe von Salzburg, so wie der verstorbenen und lebenden Ber= zoge von Baiern in dem uralten handschriftlichen Nekrologium des Stiftes St. Peter, und endlich VI. bas Decret des Papstes Gregorius II. vom Jahre 716, an feine nach Baiern abgeordneten Legaten, - für bie Wahrheit der uralten falzburg. Tradition, im Betreff bes Zeitaltere bes h Rupert, und lehren une, wie wir die zwar überaus schänbaren, jedoch nicht untrug= lichen bepben salzburgischen Documente, das Congestum Arnonis und die breves Notitiae verstehen und

gebrauchen muffen. Es hat bemnach bie neuere Rritik bes Mabillon und Banfig bas Zeitalter bes h. Ru= pert mit größtem Unrechte zwischen die Jahre 696 und , 718 gefest, anstatt ber verheißenen Aufklarung in ber vaterlandischen Geschichte, nur Verwirrung und Dun= felbeit, auffallende Inconsequenzen, und falfche Sppothefen hervorgebracht. In ihrem Röhlerglauben an die 1. Untrüglichkeit des Congestum's und der kurzen Rache richten konnten biese Rritiker ben auffallenden Wider= fpruch jener Documente mit ber Mehrzahl ber baieri= schen Theodone in den älteren einheimischen Chro= niken, und ber nachsten Rachfolger bes b. Rupert an seiner bischöflichen Rirche zu Salzburg nicht anbers befeitigen, ale durch die fecte und unerweieliche Bebauptung, daß jene Mehrzahl der Theodone, und fener Webte nach dem Bifchof Vitalis, nur eine Erfinbung jener Chronisten ware, um bas Zeitalter des h.

Rupert befto bober binaufzuruden.

Ď

3

ŧ

;

;

ļ,

Ī

ı

Allein, das Verzeichnif der nächsten Nachfolger bes h. Rupert in dem handschriftlichen Nekrologium bes Stiftes St. Peter ift gegen alle Unftreitung gesi= chert; benn es ift aus ber erften Beit bes Bischofes Arno, und aus der letten Beit bes regierenden Berzogs von Baiern Thaffilo II., in welcher eine abfictliche Erfindung um fo weniger möglich mar, ale man in jener Beit noch genau mußte, welche Bischöfe und Aebte feit bem h. Rupert ber falgburgifchen Rirche vorgestanden; zweptene ift diefes Berzeichnif bas nämliche, welches auch der ungenannte Verfaffer der Vita primogenia in sein Werk aufgenommen hat. Wenn aber einige spätere baierische Chronisten unter den Ber= gen von Baiern mehrere Theodone anführen, als fich geschichtlich erweisen laffen; so ift boch jener Theo= bo, der ein Zeitgenoffe des Könige Childebert II. gewesen, und von bem h. Anpert von ber Abgötteren jum Christenthum bekehrt und getauft worden, nichts weniger ale eine Erfindung jener Chronisten, und feine Erifteng ift eben fo unbeftreitbar erwiefen, ale bie jener benden späteren Theodone, wovon der eine den h. Emmeram im Jahre 649 ben fich aufgenommen, ber andere aber ben b. Corbinian im Jahre 722 ju fich eingeladen hat.

Bis auf das Jahr 1131, in welchem der obeners

mähnte ungenannte Auctor das Todesjahr des b. Aupert berechnete, mar noch keine Jahreszahl feit dem Tode des h. Rupert schriftlich aufgezeichnet gefunden worden. Man hatte von dem Zeitalter des b. Rupert kein anderes chronologisches Merkmahl, als das zwepte Regierungsjahr bes Konigs Childebert von Austra= Von jener Zeit im zwölften Jahrhundert anges fangen, bestrebte man fich, bas Zeitalter bes b. Ru= pert und Giner Nachfolger burch bestimmte Jahredgablen zu bezeichnen, welche Berechnung je nach ber Geschicklichkeit und Besonnenheit des Rechnenden richtig ober unrichtig ausfallen mußte; wovon ber ungenannte Auctor vom Jahre 1131, und der Schuler des Erzbis schofe Cberhard une Benfpiele geben. Allein, bey aller Unficherheit und Unbehilflichkeit in der Chronologie, burch welche ber eine den h. Rupert in die Zeit des Ronigs von Paris, Childebert, I.; ber andere aber in die Beit des Auftrafischen Konige Childes bert II. versette; so viel wußten die Alten doch ge= wiß, daß der h. Rupert in fein fpateres Beitaltergehöre. Diese Berechnung ber Alten im Betreff bes Zeitaltere bes h. Rupert, erlitten dann wieder Veränderungen durch die Ungeschicklichkeit und Unaufmerksamkeit der späteren Copisten, und noch mehr durch folche, welche fich für berechtigt und berufen fühlten, ihre Vorganger zu widerlegen und zu verbeffern. Daber die Menge der Interpolationen in den alten salzburgis schen Sandschriften, im Betreff der Jahreszahlen beb bem h. Rupert und seinen nachsten Nachfolgern. Man wurde sich aber febr irren, wenn man diese Interpolationen für absichtliche Täuschung und für Betrug ansehen wollte. Gie gingen nur aus eitler Rechtha= beren und aus einem eingebildeten Befferwiffen bervor. Co'find in der altesten falzburgischen Chronit bep Hier. Pez Tom. I. Col. 317, wie der herausgeber felbst bemerkt, alle folgenden eingeklammerten Stellen durchaus von späteren Banden interpolirt:

578. (Circa haec tempora S. Rupertus in Bava-

riam venit.)

580. Hic Hildibertus Tassilonem Bavariae praefecit, Gerbaldo quodam et filio eius ejectis. (Eodem anno S. Rudbertus Wurmacia claruit.) 611. Heraclius imperat. (Hic expulsus est beatus Rudbertus a Wormacia, et in Juvavum re-

ceptus pro Episcopo.)

623. S. Desiderius lapidatus est jussu Brunhildis. (Hoc anno obiit S. Rudbertus Episcopus et Abbas I. ad S. Petrum Salisburgi, in festo Paschalis, quod eo anno Martii 27. fuit.)

628. Transitus S. Rudberti, sub Honorio Papa, Heraclio Imperatore, Francorum Rege Lothario patre Dagoberti: succedit Vitalis S. Rudberto. (Hoc verum. Verius supra anno 623. Ita lapis sepulchralis diu absconditus, apertus sub Paride Archiepiscopo.)

646. (Hoc anno vere S. Vitalis obiit clarus mi-

raculis, succedit Ansologus.)

649. Martinus Papa sedit. Obiit beatus Vitalis.

(Juvavensis Abbas et Episcopus: cui succedit Ansologus.)

674. (Mortuo Ansologo succedit Salisburgi Savo-

lus.)

680. Leo Papa sedit. (Moritur Savolus, et succedit

`Ezzius.)

703. Justinianus denasatus auxilio Vulgarorum rediit, Leonem et Tiberium occidit, et ipse cum filio Tiberio regnat. (Ezzius moritur, succedit Flobargisus.) etc. etc.

Fast alles, den h. Rupert und seine nächsten Nachfolger Betreffende ist in diesem Chronicon von späterer hand hinzugesest. Doch diese sichtbaren und auffallenden Interpolationen find ben weitem nicht fo gefährlich, als jene, die von späterer hand an die Stelle ausradirter Worte und Zahlen gemacht worden find. In einem handschriftlichen Pergament = Codex aus dem XI., oder spätestens aus dem XII. Jahrhun= bert, den einst bas salzburgische Domcapitel in feinem Archive verwahrte, und welcher die Aufschrift hatte: "Regulae Canonicorum secularium, quas Ludwicus Imp. ordinare fecit ann. Incarn. Dom. octingentesimo, decimo sexto," befindet fich auch ein Rirchen : Ralender, und beh dem 27. März folgende Unmerkung: "XXVII. B. VI. K. Hierosolymis Resurrectio Dni Et Dep sci Ruodberti Epi." Gang in ber Sobe bes erften Blattes bicfes Cober ift zu lefen: "Anno Incarn. dni de XCIII. Ses Ruothertus obiit. A temporibus sci

Ruotberti usque ad Arnonem epm fuere anni CXX. qui Arno a Leone papa usu pallii honoratus est Karlo Imp." Nach ber Zahl do und vor XCIII bes merkt man eine forgfältige Rasur besjenigen, mas vorber an biefer Stelle gestanden, vermuthlich : dcXXIII. ober dcXXVIII., auch die Jahrzahl CXX steht auf In einem banbidriftlichen einer ausrabirten Stelle. Cober ber f. f. Bibliothet ju Wien Histor. Eccles. CXLVIII. in 4to, fand der Fürst Abt Frobenius von bem Stifte St. Emmeram zu Regensburg folgendes Fragment: "V. sequitur dehinc catalogus episcoporum sive abbatum Juvavensis sedis, quam evangelicus doctor Roudbertus ab anno adventus eius de Wormacia in Bawariam usque in diem vocationis suae rexit Ao nativ. dñi DCXCYII." (Mon. Boic. Vol. XIV. pag. 349.)

Doch alle biefe und ahnliche Interpolationen, wels de nur den Unachtsamen und Unkundigen täuschen und verführen konnen, schaben nicht ber, in diefer Abband= lung erwiesenen, Wahrheit ber uralten falgburgifchen

Tradition, gemäß welcher ber h. Rupert

I. im Jahre 576, das ift, im zwepten Jahre der Regierung des auftrafischen Rönigs, Childebert II,

Bifchof ju Worme gewefen;

II. im Jahre 580 auf bringende Ginlabung bes baierischen Bergogs Theodo nach Baiern gekommen, und biefen, fammt vielen Eblen und gemeinfreben Baiern von ber Abgötteren ju dem Christenthume be= kehrt und getauft; und

III. um bas Jahr 582 bie bischöfliche Rirche und den bischöflichen Sitz, das Kloster zum h. Petrus in

Juvavia gegründet habe; endlich

IV. im Jahre 623 am Oftersonntage ben 27. Marg in Gott felig und fanft von diefer Welt geschieden sey.

# Schluß = Unmerkung.

Bur bequemeren Ueberficht folgen

1) eine syndronistische Tabelle ber franklich = auftrasischen Ronige, und ber Bergoge in Baiern vor Sarl bem Großen.

a) Auszüge aus falzburgifden, baierifden und ofterreichie fchen Chronifen, moben aber nur auf die Bergoge von Baiern, und auf bas Beitalter bes h. Rupert befondere Rudficht genommen murbe, mit hinweglaffung alles Hebrigen.

# ng's vor Karl dem Großen.

Bergoge in Baiern, nach Chroman Zierngibl.

am Petru Otiner von Rom, 1) Regin-

im Gebirge 702, dann 713 im Nords ahlinn: Elinhaft. derr in Ofibaiern. Fum 713. Gem. din's von Heristal, und der Pilitrude. err in Südbaiern, 713 auch im Gebirs Stodrude, nach Frehherrn von Hormalities Bruders. heodebert's, Herzog von ganz Baiern.

Grafen du Buat, ber jüngste Sohn Aventin aber, ein Sohn Hugbert's. rude, Tochter Carl Martel's. hn Odilo's. Gem. Luitbirge, Tochter ben : Königs Disiderius und Ansas. us Laureacensis et Pataviensis Episcopus Huic Eugenius papa pallium confirmavit. o et suis successoribus coeperunt Episcopi genses pro Pallio contendere. Item Epissedes quae antea apud Laureacum potior coepit in Pataviam transire, postquam eam, opibus et honoribus exaltavit. etc. etc.

#### VII.

mi Altahensis breve chronicon Ba-Apud Felix Oefele script. rer. Boic, Tom. I. pag. 337.

lo Dux Bajoariae obiit, cui successit filius sodo.

odpertus Wormatiae claruit Episcopus, una depulsus Bajoariam petit, et Theodonem aptisavit.

us Rex Longobardorum Theodolindam erwaldi Regis Bajoariorum duxit uxorem. t Theodebertus in Bavaria.

terium Altaha (inferior) ab Udilone duce ex consilio S. Pirminii construitur, in S. Mauritii, et sociorum eius.

## VIII.

pud Heinricum Canisium Tom. III. Part. II. pag. 242.

ertus Rex Francorum secundo exercitum a direxit, et commissa pugna cum Longohorum Rex tunc erat Otharius, cuius praeirat Flavius, sicut et reliquorum Regum td. et Theodelindam Gerwaldi Bajoariols filiam uvotem habuit Francorum acies



3 2044 029 914 538



